

8. g.10

√24 c.8



. .

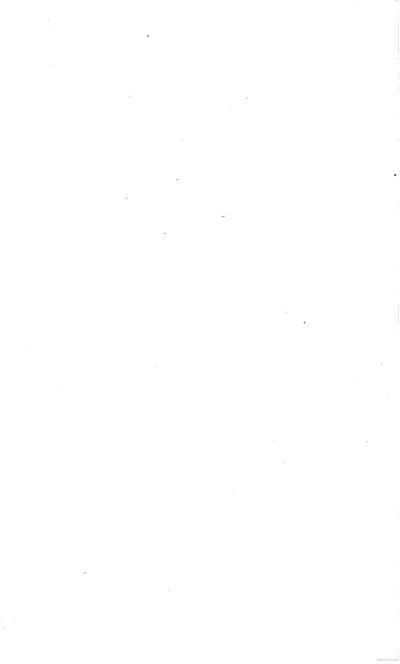

# Kritische Grammatik

der

# Sanskrita-Sprache

in kürzerer Fassung

von

FRANZ BOPP.

Zweite Ausgabe.

Berlin.
In der Nicolaischen Buchhandlung.
1845.

Akademische Buchdruckerei.





tized by Geogle

# Vorrede zur ersten Ausgabe.

Dieses Buch ist eine Verkürzung der größeren Ausgabe meiner Sanskrit-Grammatik\*) und hauptsächlich in der Absicht unternommen, um dem Bedürfnisse nach einem wohlfeileren Lehrbuche, besonders zum Gebrauche bei Vorlesungen, entgegen zu kommen. Ich bin jedoch darauf bedacht gewesen, Schmälerungen nur an solchen Stellen eintreten zu lassen, wo es ohne Nachtheil gegen die theoretische Vollständigkeit und ohne Störung für das Begreifen des Gesammt-Organismus der Sprache geschehen konnte. So glaubte ich die Eintheilung der Substantive in sechs Declinationen aufgeben zu können, denn sie ist, die unregelmäßigen Wörter abgerechnet, in der größeren Ausgabe nur eine praktische Zugabe und Nachhülfe zu dem, was in der allgemeinen Lehre von der Casus-Bildung enthalten ist, da bei dieser ohnehin auf die, den Declinations - Unterschied begründende, Verschiedenheit der Endbuchstaben der Wortstämme Rücksicht genommen werden mußte. Dagegen dursten bei der Wortbildung, obwohl ich unwichtigere Eigenheiten des Vêda-Dialekts nicht aufnehmen konnte, doch die diesem eigenthümlichen Infinitiv-Formen auf da tave, da taoai und तीस tos nicht fehlen, denn sie liefern so zu sagen einen Commentar zu dem gewöhnlichen Infinitiv auf an tum, und zei-

<sup>\*)</sup> Ausführliches Lehrgebäude 1827, wovon die zweite Ausgabe lateinisch unter dem Titel « Grammatica critica » 1832.

gen, dass es keine voreilige Behauptung war, wenn ich schon in meinem Conjugations-System (Frankfurt a. M. 1816) den Infinitiv auf all tum als Accusativ eines weiblichen Substantivstamms auf atu auffasste. Aber merkwürdig und charakteristisch für den Standpunkt der Indischen Grammatiker ist es, dass diese mit Zuziehung des Vêda-Dialekts den Infinitiv in vier verschiedenen Casus vor sich hatten, mit dem Gerundium auf coll tod als fünften, und dennoch keine Declination eines Verbal-Substantivs auf त tu erkannten, sondern nur Indeclinabilia auf तम tum, त्वा toa, तर्ने tave, तर्ने tavai, तीस tos wahrnahmen (PANINI III. 4.9.13.14.16.), deren Casus-Endungen sie als Bestandtheile des Wortbildungssuffixes darstellen. So auch COLEBROOKE in seiner Grammatik S. 122. (Note :), wo man an dem Indeclinabile auf tôs (un) schwerlich eine theoretisch wichtige und nur durch die Casus-Endung verschiedene Schwesterform des gangbaren Infinitivs erkennen dürfte. Überhaupt halten sich die Englischen Sanskrit-Grammatiker überall genau an den, einer strengeren Sprachwissenschaft fast nirgends Genüge leistenden, Auffassungen der Indischen Lehrbücher, und unterscheiden sich daher unter einander selbst nur durch größere oder geringere Deutlichkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit in der Mittheilung des sprachlichen Stoffes. Darin ist FORSTER am reichhaltigsten, und dabei sehr correct, WILKINS am klarsten, doch mit vielen Verletzungen grammatischer Gesetze in seinen Paradigmen, COLEBROOKE am treusten in Befolgung der Methode seines Indischen Originals (des PANINI nach Anordnung der KAUMUDI), darum ist seine, obwohl nicht vollendete, Grammatik eben so lehrreich als Einleitung in das Studium der National-Grammatiken, als ungenügend und höchst dunkel als Lehrbuch der Sprache. Ich werde anderwärts und nach Beseitigung anderer Arbeiten im Gebiete der indischeuropäischen Grammatik es versuchen, eine ausführlichere Kritik des grammatischen Systems der Eingebornen zu liefern, und die grammatische Litteratur europäischer Sprachgelehrten daran anknüpfen. In diesem Buche aber war es, wie in der größeren Ausgabe, blos mein Bestreben, eine Kritik und Naturbeschreibung der Sprache selbst zu liefern, die nur dadurch hätte gestört und getrübt werden können, wenn ich die Technik der einheimischen Grammatiker damit hätte verslechten wollen, um z.B. zu lehren, dass, wo in meiner Grammatik, wie in der Sprache selbst, kein Wortbildungssussix enthalten ist, sondern eine Wurzel in ihrer nackten Gestalt erscheint, wie विद् vid wissen in धर्मविद् d'arma-vid pflichtkundig, von den Indischen Grammatikern ein fingirtes Suffix Koip aufgestellt wird, von dem dann zu berichten gewesen wäre, dass es aus lauter servilen Buchstaben besteht, die alle abzustreisen sind, um zu dem wirklichen Suffix, d. h. im vorliegenden Falle zu gar keinem, zu gelangen. An einem anderen Orte wäre zu sagen gewesen, dass die Indischen Grammatiker als Personal-Endungen unter andern mip, sip, tip aufstellen, für unser mi, si, ti, wobei das p die Aufgabe hat, anzudeuten, dass vor den Endungen, mit welchen es sich identificirt hat, eine Erweiterung der Wurzeloder Zwischensylbe stattfindet. Mir schien es angemessener, anstatt über einen Buchstaben zu berichten, welcher conventioneller Weise eine grammatische Regel vertreten könnte, lieber nach dem Grund zu forschen, worauf der merkwürdige und in der griechischen Conjugation auf µ1 gleich durchgreifende Gegensatz beruht zwischen breiterer Verbal-Gestalt vor gewissen Endungen und beschränkterer vor anderen, in welcher Beziehung die genannte griechische Conjugation mit meiner zweiten Haupt-Conjugation im Sanskrit vollkommen parallel läuft (δίδωμι aber δίδφμεν, είμι aber iusv etc. wie oिम emi gegen उमस imas). Den Grund dieses Gegensatzes aber glaube ich in der Verschiedenheit des Gewichts der Endungen zu erkennen (s. §. 273.), worauf ich zuerst in meiner Recension über GRIMMS deutsche Grammatik aufmerksam gemacht habe (Jahrb. für wissenschaftl. Kritik, Febr. 1827. S. 254.), wo ich auch dem wahren Wesen des Guna und Wriddhi wovon früher nur das Factum nicht aber der Factor bekannt war - und seiner weiten Verbreitung über die europäischen Schwestersprachen auf die Spur gekommen bin. In meiner vergleichenden Grammatik\*) habe ich diesen Gegenstand weiter verfolgt und in einigen Punkten berichtigt. Dort ist nun auch das i in gothischen Formen wie biuga ich biege von BUG, und das in ei (= 1 also i + i) verborgen liegende kurze i, in Formen wie keina ich keime (Wurzel KIN) als Abkömmling des sanskritischen Guna-Elements und zwar als Schwächung eines älteren a bezeichnet. \*\*) An die Lehre von Guna und Wriddhi und von dem Einfluss des Gewichts der Endungen auf die Wurzelsylbe, knüpft sich jene von der Verschiedenheit des Gewichts der Vocale, d.h. der kurzen im Verhältniss zu anderen kurzen und der langen zu anderen langen. Das Sanskrit gibt hierüber durch das strenge Ebenmass und die bewunderungswürdige Gesetzmäßigkeit seiner Bildungen die wich-

<sup>\*) §§. 26. 27. 109</sup>a), 109b.

<sup>\*\*)</sup> Ich war früher über den Vocalzuwachs in Formen wie biuga, keina anderer Meinung, die ich aber schon in meiner Abhandlung «Über den Einflus der Pronomina auf die Wortbildung» (1832 bei Dümmler) S. 27. im Sinne der obigen Darstellung berichtigt habe. Hierin sehe ich mich nun auch durch Schmitthenner unterstützt, der in seinem Werke «Deutsche Etymologie» im 9ten Kapitel «von der Guna oder dem Inlaute» und im 8ten «vom Umlaute» mit der von mir in verschiedenen früheren Schriften entwickelten Theorie über den germanischen Vocalwechsel völlig übereinstimmt, ohne meiner Priorität Erwähnung zu thun. Ich kann jedoch das Begegnen in dieser, von der Grimmischen wesentlich abweichenden Vocal-Theorie, wozu ich erst durch mancherlei Mittelstusen gelangt bin, nicht für zufällig halten, und um so weniger unerwähnt lassen, als Hr. Schmitthenner selbst der Lehre vom Inlaut, wie der von der Lautverschiebung, die äußerste Wichtigkeit für vergleichende Sprachforschung zuschreibt (l. c. S.67.).

tigsten Aufschlüsse, die mir aber erst verständlich geworden sind, nachdem ich das Gravitätsverhältniss zwischen Wurzel und Endungen erkannt hatte. Dass a, & schwerer seien als i, i, und daher, wo eine Veranlassung zur Gewichtsverminderung vorhanden ist, jene in diese übergehen, habe ich schon anderwärts gezeigt, und diese Erscheinung auch durch die verwandten Sprachen verfolgt (Vergleichende Gramm. §. 6.). Über das Gravitäts-Verhältniss des u zu a und i habe ich aber erst im Laufe dieses Buches Auskunft gefunden, und ich glaube nun durch ziemlich zahlreiche Erscheinungen beweisen zu können, dass u in Ansehung seines Gewichts die Mitte hält zwischen a und i, nämlich leichter ist als a und schwerer als i; darum ersetzt sich unter andern das a der Dual-Endungen यस tas, तस tas in dem durch Reduplication belasteten Präteritum durch u; man sagt z. B. दिशतस dis atas die beiden zeigen aber दिदिशतस् didis atus die beiden zeigten. Hiermit steht in merkwürdigem Zusammenhang, dass im Gothischen z.B. haitam wir heissen und haitand sie heissen gesagt wird, und dagegen, mit u in der Endung oder als Bindevocal, haihaitum, haihaitun; da aber alle Präterita der sogenannten starken Conjugation an das sanskritische reduplicirte Präteritum sich anschließen, und ursprünglich Reduplication müssen gehabt haben, so haben sie auch alle im Plural um, uth, un, und dieses u hat sich vor th nicht ferner zu i geschwächt, während a im erhaltenen Zustand der Gothensprache vor schließendem th regelmäßig in i umgeschlagen ist; daher ist, gegen das Princip des Gravitätsgesetzes, die Endung von haitith ihr heisset (aus haitath) leichter als die von haihaituth ihr hiesset. Mehr hierüber in der Fortsetzung meiner vergleichenden Grammatik; hier wollte ich nur darauf aufmerksam machen, wie jeder neue Lichtstrahl, welcher der Sanskrit-Grammatik abgewonnen wird, sogleich auch eine neue Beleuchtung über irgend eine dunkele Seite in einer der europäischen Schwestersprachen

wirft, und irgend eine launenhaft scheinende Willkühr zu besonnener Gesetzlichkeit umgestaltet.

Vergleichungen mit verwandten Sprachen habe ich in diesem Buche nur gelegentlich, als Mittel zur schnelleren Aufklärung des Fremdscheinenden durch Bekanntes, angewandt; zur weiteren Ausführung dieses reichen Gebietes aber muss ich auf meine vergleichende Grammatik verweisen, deren Fortsetzung im Laufe des künstigen Jahrs erscheinen wird. Übrigens habe ich die Sanskrit-Grammatik in ihrer eignen Begrenzung als eine vergleichende zu behandeln, und so z.B. in §. 272. eine Vermittelung des Verbums mit dem Nomen zu geben versucht, vermöge der Casus-Suffixe, die ich an den Personal-Endungen zu erkennen glaube, in welcher Beziehung man noch den Geschlechts-Unterschied im Semitischen Verbum und im Dual des Alt-Slawischen berücksichtigen möge. Der Gegensatz zwischen Nomen und Verbum wird demnach sprachlich gewissermaßen aufgehoben, da auch das Verbum formell als zusammengesetztes Nomen erscheint, und Declinations-Eigenthümlichkeiten besitzt, wenn es gleich von den Casus nur den Nominativ aufweist, aus dem natürlichen Grunde, weil sein räumliches Verhältnis immer das nominative ist. Wenn aber der Unterschied des dem Verbum als Substanz zukommenden Geschlechts so sehr verwischt ist, dass im Sanskrit neutrale und männlich-weibliche Endungen auf alle Geschlechter bezogen werden, so beweist dies, dass schon in grauster Vorzeit das sprachliche Bewulstsein in dieser Beziehung sich abgestumpft hatte, wie wir auch im Lateinischen die männliche Participial-Form auf mini (amamini eigentlich φιλούμενοι) zu einer todten, ihres Geschlechts nicht mehr bewussten Personal-Endung herabsinken, und in Betreff der Unempfindlichkeit gegen das Geschlecht mit den übrigen Personal-Endungen gemeinschaftliche Sache machen sehen. Ein ähnlicher Fall findet im Sanskrit Statt (§. 422. Anm.).

Was nun den praktischen Gebrauch dieses Buches anbelangt, so möchte ich denjenigen, welche sich seiner Leitung zur Erlernung der Sanskrita-Sprache anvertrauen wollen, rathen, die Wohllautsregeln, die zur Begründung und Rechtfertigung der grammatischen Formen unentbehrlich sind, bei dem ersten Eintritt in die Sprache aber trocken und abschreckend erscheinen können, und wovon viele auch nur höchst selten in Anwendung kommen, vorerst ganz liegen zu lassen, und nur bei der Formenlehre selbst die citirten Lautgesetze zu berücksichtigen, und auf diese Weise sich anzueignen. Die vielfältigen, auch zu anderen Zwecken stattfindenden Hinweisungen von einem kurzen Paragraphen zum anderen, wie ich sie auf diese Weise noch in keiner anderen Grammatik gefunden, könnten vielleicht lästig erscheinen; sie waren aber zur möglichsten Erschöpfung und Begründung des jedesmaligen Gegenstandes unvermeidlich, wenn nicht das einmal Festgestellte immer wieder aufs Neue wiederholt, oder vorausgesetzt werden sollte, dass der Leser das einmal Gefundene stets, und zwar auch bei den versteckter liegenden Veranlassungen, in seinem Geiste sich vergegenwärtigen könne. Durch diese von mir befolgte Methode, und durch die sorgfältigste Überlegung in Auffassung und Darstellung der Sprachgesetze bin ich im Stande gewesen, die Grammatik einer im Formen-Reichthum von keiner anderen überbotenen und in ihrem Organismus mehr als irgend eine zu den mannigfaltigsten Erörterungen und theoretischen Bestimmungen und Begründungen Anlass gebenden Sprache in einen verhältnismässig sehr engen Raum zusammenzudrängen. Über das Verhältniss der Paragraphen der vorliegenden zur größeren, lateinischen Ausgabe, gebe ich am Schlusse eine Vergleichungstafel, die zur Benutzung der auf diese sich beziehenden Citationen zweckmäßig scheinen dürfte. Die vom ersten Gesang des Nalus am Schlusse der Vorrede zur zweiten Ausgabe (Berlin 1832 in der Nicolaischen

Buchhandl.) gegebene grammatische Analyse, durch die Hinweisung auf die betreffenden Regeln der Grammatik, kann demnach auch mit Hülfe des vorliegenden Buches benutzt werden. Die Wörter des genannten Gedichtes und anderer von mir edirten Episoden des Mahâ-Bhârata\*), sowie der Bhagavad-Gîta, sind in meinem Glossor erläutert, in welchem mehr als in einem umfassenderen Lexicon, durch Aufnahme der durch allgemeine Wohllautsgesetze oder specielle Unregelmäßigkeiten ihrer Wurzel scheinbar entfremdeten Formen, dem Bedürsnisse der Anfänger Genüge geleistet werden konnte.

Berlin im Juni 1834.

Der Verfasser.

# Vorrede zur zweiten Ausgabe.

Dem Plane der ersten Ausgabe bin ich auch in der vorliegenden treu geblieben und ich bin besonders darauf bedacht gewesen, den Umfang dieser Grammatik so wenig als möglich zu erweitern, obwohl manches zuzusetzen, auch manches zu berichtigen oder anders zu fassen war. So hat z. B. meine frühere Erklärung der Formen wie तिस्म eine wesentliche Änderung erfahren (§. 400. Anm.),

<sup>\*)</sup> Diluvium cum tribus aliis Mahá-Bhárati praestantissimis episodiis (1829 bei F. Dümmler), wovon eine treue deutsche Übersetzung besonders erschienen ist, und Ardschuna's Reise zu Indra's Himmel (1824 bei W. Logier).

indem ich in dem Z nicht mehr einen Umlaut, d.h. die Wirkung eines assimilirenden Einflusses des i der folgenden Sylbe erkenne, sondern die Folge einer Zusammenziehung ähnlicher Art wie im griech. γίνομαι aus γί(γ)νομαι und in deutschen Präteriten wie hielt (althochdeutsch hialt aus hihalt, goth. haihald). Es ist also त्रीतम wirklich eine reduplicirte Form, obwohl es eben so wenig als yivouas und unsere Formen wie hielt, hiefs das Ansehen davon hat. Bestätigend für diese Ansicht sind die in §.539. erwähnten Participia मोहुस् , साह्यस् und दाश्चस् , deren Anfangsconsonant offenbar der Reduplicationssylbe angehört, indem साह्यस् aus स-सञ्चम durch Ausstossung des स् der 2ten Sylbe und Zusammensliessung der nun sich berührenden beiden kurzen Vocale zu ein em langen entstanden ist; ähnlich मीहुस् aus मिमिहुस् für मिमिह्यस् , wo nicht aus मिंह्यस् (für मिम्ह्यस् ) oder मिएहस् durch Ausstossung des auf das i folgenden Nasals und Ersetzung desselben durch Verlängerung des vorhergehenden kurzen Vocals. Bei दाश्चस् aus ददाश्चस् konnte die Ausstossung des दू der 2ten Sylbe und das Zusammensließen der beiden a-Laute keine Veränderung des ohnehin langen Wurzelvocals hervorbringen.

Des Vêda-Dialekts habe ich auch in dieser Ausgabe nur da Erwähnung gethan, wo die ihm eigenthümlichen Formen für die Theorie der Grammatik von Wichtigkeit sind. In hohem Grade ist dies der Fall bei den in einer Anmerkung zu §. 145. besprochenen pluralen Accusativ-Formen auf nr; denn sie unterstützen auf eine schlagende Weise die schon aus dem Gothischen und Zend gewonnene Überzeugung, daß die Accusative auf n hinter dem Nasal ursprünglich noch ein s hatten, daß also z. B. dem goth. sununs (filios) ein skr. The entsprach, welches sich im Vêda-Dialekt vor Vocalen nach §.75. in The verwandelt hat. Auch die Thatsache, daß der Vèda-Dialekt einen reicheren Vorrath von Modis hat als das gewöhnliche Sanskrit, und daß er uns Formen

überliesert hat, welche den griechischen Optativen und Imperativen des Aorists entsprechen, durste nicht unerwähnt bleiben.\*)

In allen theoretisch wichtigen Punkten der Sanskrit-Grammatik mögen diejenigen, welchen meine vergleichende Grammatik zur Hand ist, diese zu Rathe ziehen, weil sich hier Gelegenheit darbot, durch die gleichzeitige Behandlung der wichtigsten Glieder des indo-europäischen Sprachstammes den gemeinschaftlichen Organismus tiefer zu ergründen, als dies in einer speciellen Grammatik geschehen kann. Wenn ich nach der in §.30. erwähnten Schrift von ROEHTLINGK noch nicht weiter in die Accentlehre eingegangen bin, so wird dies wohl keiner Entschuldigung bedürfen, da die Untersuchung über diesen Gegenstand noch nicht abgeschlossen, und unsere Kenntniss von der skr. Accentuation in vielen und wesentlichen Punkten noch zu lückenhaft und unsicher ist, als dass man jetzt schon feste Regeln darüber ausstellen oder in den meisten Fällen mit einiger Zuversicht die Tonsylbe der grammatischen Formen bezeichnen könnte.

Beiträge zur Syntax werde ich in einem Anhange nachliefern, sobald ich nach Vollendung der 3ten Lieferung eines reichhaltigeren Glossars \*\*) und der 5ten meiner vergleichenden Grammatik hierzu die nöthige Zeit gewinne.

<sup>\*)</sup> S. §§. 361b), 374b), 381b), 389b).

<sup>&</sup>quot;) Glossarium Sanscritum, in quo omnes radices et vocabula usitatissima explicantur et cum vocabulis Graecis, Latinis, Germanicis, Lithuanicis, Slavicis, Celticis comparantur (Berlin 1840-1844. bei Ferd. Dümmler).

Berlin, im Februar 1845.

# Schrift und Aussprache.

# 1. Die Buchstaben sind folgende:

## Vocale. \*)

Einfache: अ a, आ á; इ i, ई í; उ u, ऊ ú; ऋ ri, ऋ rí; ल् lri, ल् lrí. Diphthonge: ए é, ऐ ai; ओ ీ, ओ au.

# Anuswâra und Wisarga.

' ( s. §. 17.) ng; :, ⋈ h.

## Consonanten. \*\*)

Gutturale 南 ka, 国 kha; 丌 ga, घ gha; 逐 nga.

Palatale  $\exists tscha (c'), \not v tschha (c'); \not v dscha (g'), \not v dschha (g'); 
v na.$ 

Linguale  $\nabla ta(t)$ ,  $\nabla tha(t)$ ;  $\nabla ta(t)$ ,  $\nabla ta(t)$ .

Dentale dta, & tha; & du, & dha; A na.

Labiale प pa, 听 pha; 国 ba, 升 bha; 升 ma.

Halbvocale य ja (y), र ra, ल la, ञ wa (v).

Zischlaute 页 sa (s'), 页 scha (s'), 頁 sa (s), 頁 ha.

在 lra. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ich bezeichne die langen Vocale und die Diphthonge e und o mit einem Circumflex.

<sup>\*\*)</sup> Der in Parenthese gesetzten Bezeichnung bedienen wir uns, wo Sanskritische Wörter durch lateinische Schrift ausgedrückt werden. Die Aspiration der Consonanten bezeichnen wir durch  $^{\epsilon}$ , z.B.  $k^{\epsilon}$ ,  $g^{\epsilon}$ . Die Nasale der gutturalen und palatalen Klasse lassen wir unbezeichnet, weil sie in der Regel nur vor Consonanten ihres Organs zu stehen kommen, und darum mit dem dentalen n nicht verwechselt werden können. Anuswära geben wir durch n, und Wisarga durch n.

<sup>\*\*\*)</sup> Kommt nur im Veda-Dialekt vor.

#### Zahlzeichen.

१ 1, २ 2, ३ 3, 8 4, ५ 5, ६ 6, ७ 7, ८ 8, २ 9, ० 0.

Anmerkung. Die Diphthonge ह्या und ह्या können auch द्धा und द्धा geschrieben werden; auch gibt es abweichende Formen für die Buchstaben ह्य (und diejenigen, worin ह्य enthalten ist), ए, ऐ, स, पा, भ, nämlich:

# अ ए ऐ झ ण न न a e ai g n b b.

#### Mitte- und End-Vocale.

2. Die oben angegebenen Vocal-Formen werden nur gebraucht, wenn sie für sich allein eine Sylbe darstellen, und kommen also fast nur am Anfange der Wörter vor, weil in der Mitte im Sanskrit das Zusammentreffen zweier Vocale, wovon der zweite eine Sylbe für sich bilden würde, vermieden wird. Ein seltenes Beispiel gegen das gewöhnliche Princip ist fand titau (dreisylbig) Sieb. Bei Sylben, die aus einem oder mehreren Consonanten und einem folgenden Vocal bestehen, wird das kurze a gar nicht bezeichnet, sondern jeder Consonant drückt an und für sich eine mit dem Grundvocal schliessende Sylbe aus. Dieses a wird aber schweigend zurückgenommen, wenn dem Consonanten ein speciellerer Vocal beigefügt ist, z.B. A b'i Furcht, nicht b'at. In Ermangelung eines specielleren Vocals wird die Unterdrückung des a durch das Zeichen ~ ausgedrückt (§.6.); die speciellen Vocalzeichen aber sind folgende: [ d, f i (wird dem Cons. vorgesetzt, z.B. fan ki), It, u, at, cri, rt, we lri, we lri, to, ai, to, A au. Die Stellung derselben, über, unter, vor oder hinter dem Consonanten, entnehme man aus folgenden Beispielen: 現石 ata, म्राता बाब, इति दां, ईती दार, उतु पाप, उतु पाप, सतु पारा, मृत् ritri, लूत् trittri, लूत् trittri, एते हारे, ऐते aitai, म्राता 6to, Bini autau.

#### Namen der Buchstaben.

4. Die eigentliche Sanskritische Schrist wird ইলেনান্থ (Devandgart) Götterschrist genannt. Das Sanskrit wird aber auch mit Bengalischer, Tamulischer und anderen Schristen geschrieben. Die Indier benennen die einzelnen Buchstaben, indem sie das Wort কাহ (kara) machend, Machung mit dem Laute der einzelnen Buchstaben verbinden; z. B. সুকাহ akara. Die Consonanten werden immer mit dem Vocal a ausgesprochen, und an die Sylbe, welche sie mit diesem Vocal bilden, wird কাহ kara gehängt; z. B. কাকাই ka-kara.

#### Besondere Zeichen.

- 5. s wird am Ansange der Wörter für ein nach & oder ओ elidirtes ਜ gesetzt; z.B. ਨੇ sਮਰਜ (tê 'b'avan) diese waren, für ਜਮਰਜ · Auch wenn ਜ unregelmässig elidirt wird, wird s an seine Stelle gesetzt; z.B. Draup. V.9.
- 6. (\_) Dieses Zeichen, welches wir Ruhezeichen nennen, heist bei den Indischen Grammatikern 河河田 virāma Ruhe, Schweigen, und wird zur Bezeichnung der Abwesenheit des kurzen a unter die Consonanten gesetzt; z.B. 田豆瓦 mahat magnum (vgl. §. 2.).
- 7. (,, ) Diese beiden Zeichen sind Stellvertreter des Consonanten 7. Ersteres wird über den Consonanten und den Vocal 

  gesetzt, vor welchem, und letzteres unter den Consonanten,

nach welchem es gelesen werden soll; z.B. क्राम्न karman That, निर्मात nirriti Glück, ऋतु kratu Opfer. Wenn der Consonante, vor welchem च gelesen werden soll, ein Vocalzeichen oder Anuswâra, oder beides über sich hat, so wird denselben nachgesetzt; z.B. सर्वेन्द्रियाणि oder सर्वेद्रियाणि sarvêndriyâni alle Sinne. Auch dem ों wird es nachgesetzt, z.B. क्राच्ने kartri die Vollbringerin. ो und i nehmen das Zeichen in die Mitte; z.B. सर्वे sarvê jeder, सर्वे sarpau die beiden Schlangen.

8. 1 steht als Abtheilungszeichen am Ende eines Verses \*), und in Prosa am Ende eines Satzes. Am Ende einer Strophe wird dieses Zeichen verdoppelt (11).

## Zusammengesetzte Consonanten.

9 (9. u. 30<sup>b</sup>.). Die vocallosen Consonanten werden am Anfange und in der Mitte der Wörter nicht mit bezeichnet, sondern mit dem folgenden Consonanten zusammengesetzt; z. B. für 대전되고 schreibt man 대전된 (matsya), indem 전 an das 된 und dieses an das 된 sich anlehnt \*\*). Da die Indier das Bedürfniss zur Worttrennung nicht gefühlt haben, und also mehr buchstabirend oder syllabirend als lesend schreiben, so findet man in den Handschristen auch die Endconsonanten der Wörter mit den Anfangsbuchstaben auf dieselbe Weise verschlungen wie oben 전된 in 되는 보고 B. 되게 되지 (ab avattatra) für 되게 되지 다 war dort. Die Indischen Grammatiker buchstabiren nämlich so, dass sie jede Sylbe mit einem Vocal schließen und den Endconsonanten einer Sylbe in die folgende Sylbe hinüberziehen, so dass wir also

<sup>\*)</sup> oder Distichons, nach dem Begriff der Indischen Metrik, wornach jeder Vers, vermöge der in der Mitte besindlichen Cäsur, als ein Distichon angesehen wird.

<sup>\*\*)</sup> Nur in Ermangelung der nöthigen Ligaturen bedient man sich in gedruckten Büchern zuweilen des Ruhezeichens auch im Innern der Wörter.

in dem genannten Beispiele die Sylben a-ba-va-tta-tra hätten, obwohl tta in der That unaussprechbar ist, wenn man nicht das erste t der vorhergehenden Sylbe einverleibt. Wenn aber die Indischen Grammatiker annehmen, dass ein vocalloser Consonante die Hälfte einer kurzen Sylbe ausmache, so haben sie insoweit Recht, als dies auch von allen anderen Sprachen gilt, und im Griechischen und Lateinischen eben so wie im Sanskrit auch factisch durch das Positionsgesetz bewiesen wird. Dieser Hälfte einer kurzen Sylbe kann man aber nicht entgehen, dadurch dass man zwei oder mehr Consonanten mit einander verschlingt, denn das Sylbentheilchen steckt ja nicht in dem unschuldigen Ruhezeichen (~), sondern in der Articulation des Consonanten selber. Die Lehre von der Position, worauf ich hier ein großes Gewicht lege, beweist gerade das Entgegengesetzte von dem, was die Indische Buchstabirmethode voraussetzt; denn gehörte z. B. in तुद् ददी tad dadau hoc dedit das erste d in die zweite Sylbe, und wäre ta dda dau zu lesen und zu schreiben, so würden diese Sylben im Verse einen Bacchius und nicht, wie wirklich der Fall ist, einen Amphimacer abgeben. Die Indische Buchstabirmethode erweist sich hierdurch in dieser Beziehung als falsch, und kann uns am wenigsten abhalten, bei Text-Ausgaben eine vollständige Trennung der Wörter zu beobachten. Eher könnte man eine Veranlassung, die Wörter ungetrennt zu lassen, in dem Umstande finden, dass im Sanskrit nach §. 56. ff. die Endbuchstaben sich dem Anfangsbuchstaben des folgenden Wortes euphonisch anbequemen, und oft starke Veränderungen aus diesem Grunde erleiden, wie wenn z. B. तल लाना-ति (tal lunati) dies schneidet er ab für तत् ल्लाति (tat lunāti) gesagt wird. Allein auch die Schreibung तद्यनाति (tallunati) hebt die Trennung, die der Gedanke zwischen den beiden euphonisch verknüpsten Satz-Individuen macht, nicht auf; denn तल् bleibt ein selbstständiges, den Begriff "dieses" ausdrückendes Worte. Dem Gesetze der Euphonie aber ist schon Genüge geleistet durch die factische Umwandlung des t oder d in 1, und die graphische Trennung der beiden Wörter bringt keine größere Trennung in der Aussprache hervor, da in jeder Sprache, wo keine Sinnes-Abtheilung Statt findet, ohnehin die einzelnen Wörter dicht hintereinander gesprochen werden, und mit ihren End- und Anfangslauten in einander greifen. Consequent durchgeführt würde auch das erwähnte Princip fast gar keine Trennung mitten im Satze oder Verse zulassen, denn wenn oben तार sein t dem folgenden t verdankt, so ist z. B. in Andrig पुत्र: ab avat putrah die Erhaltung des ursprünglichen t dem folgenden dumpfen Consonanten zuzuschreiben, da man vor tönenden Buchstaben (§.31.) Andrig ab avad sagen müßte.\*)

10 (9). Die Arten der graphischen Verbindung der Consonanten sind im Wesentlichen die, dass man sie entweder neben einander oder untereinander setzt. Die Consonanten, welche mit einer senkrechten Linie schließen, verlieren dieselbe im ersten Falle; so wird 7 aus 71 und 72 aus 73 in obigem 1772. Man schreibt aber 73 für pta, und nicht 73; 73 für ééa, nicht 752. Der Gebrauch ist hierbei zu berücksichtigen. Die Consonanten, welchen die senkrechte Linie abgeht, sind nur zur Überstellung fähig, wie z.B. 75 doa aus 6 + 75; oder sie werden mit dem sol-

<sup>\*)</sup> Mit großem Scharsinn und mit Gründen, welche tief in das Wesen der Sprache und Rede eindringen, hat zuerst W. v. HUMBOLDT — im Journ. Asiat. Vol. 11. und später in den Jahrb. für wissensch. Krit. April 1829. N. 73. ff. — die Nothwendigkeit der Worttrennung im Sanskrit auseinander gesetzt. Zur Einführung einer vollständigen Worttrennung fühlte ich mich auch früher schon hingezogen, und hatte bereits in der Vorrede zu Ardschuna's Himmelreise xxIII. bemerkt, dass mir die vollkommenste Trennung der Wörter als die vernünstigste erscheine. Vgl. Anm. zu § 36.

genden Consonanten auf eine besondere Weise verschlungen, so 豆 dáa (aus 天 十 日), 豆 dáya, ᇫ dba, 豆 dbya, 硟 hma, 硟 hya. Man bemerke noch besonders die Verbindungen 內 tta, 又 tra, 取 nna, ferner, zwei einfach scheinende Buchstaben, nämlich 厾 g'na für 刃 十 匧 und ন ksa für 兩 十 ൛.

Zu gelegentlichem Nachschlagen geben wir hier den größten Theil der möglichen Verbindungen in alphabetischer Ordnung; nur berücksichtige man auch §.3.

क्क, क्रू kka, क्ख, क्ब kka, क्क kca, क्त kta, त्य ktya, क्ल ktra, क्च ktrya, क्ल ktva, क्ल kna, क्च knya, का kma, क्य kya, क्ल kra, क्य krya, क्ल kla, क्ल kva, च्ल ksa.

ख्न kna, ख kya, ख्न kra, ख्न koa.

मा gga, म्र (म्न) gna, म्र gra.

च gna, घा gnya, घा gya, घ gra, च gla.

द्भ nka, द्भ nksa, द्भ nga, द्भ nga, द्भ nma.

च c'c'a, च्ह c'c'a, ज्ञ c'na.

হা c'ma, হা c'ya, চু c'ra.

sর g'g'a, র (র্অ) g'na, ব্র g'ra.

ञ्च n c'a, ज्ञ n g'a, ञ्र् n c'a.

इ ११व, स १०व, ख १४व, दू १८व, दू १०व.

इ tma, ठा tya, ठू tra, ठू tva.

द्ग dga, इ dda, झ dma, झ dya, इ dra,

इ doa.

त्र dma, च dya, हू dra, हू dva. एट nța, स nna.

त्त tta, त्र ttra, त्र ttva, त्य tta, त्र tna,

त्र tra, a toa.

यु tna, छा tya.

इ dg a, ह्य dg y a, ह्र dg r a, ह्य dg a, ह्य dg r a, ह् dd a, ह्र dd r a, ह्य dd v a, ह्य (द्व) dd a, ह्य dd y a, ह्र dn a, ह्य db a, ह्य db r a, ह्य (द्व) db a, ह्य db y a, ह्य db r a, ह्य dm a, ह्य dy a, ह्र dr a, ह्य dr y a, ह्य dv a, ह्य dv y a, ह्य dv r a.

ध्र dna, ध्य dya, ध्र dra, ध dva.

त nta, ल ntra, न nna, न्य nya.

प्त pta, प्र pna, प्प pma, प्र pra, प्र pla, प्र pva.

द्ध bda, ब्र bra.

भ्य bya, भ्र bra.

म्र mna, म्य mya, म्र mra, हा mla.

ष्य ५५ व, यु ५० व.

र्त rta, र्घ rya.

न्न lna, ल्य lya, छ lla.

व्य ०५ व, त्र ० ८ व.

য় sca, স্ন sna, ছ্য sya, স্ন sra, ত্ন (ছেন) sla, স্ন soa.

ष्ट s ta, षा s tya, षू s tra, षू s toa, ष्ट s ta, षा s tya, षू s toa, प्त s na, षा sya, घ soa.

स्त sta, ख stra, झ sna, ख sra, झ sla.

ह्न hṇa, ङ्ग hna, ह्म hma, ह्म hya, द्र hra, ह्म hla, ह्म hoa, ह्म hoya.

# Besondere Regeln der Aussprache. Vocale.

11 (10. 11). 厾 ist wahrscheinlich, wenigstens in der früheren Periode der Sprache, überall wie kurzes a ausgesprochen worden, so dass die Laute des kurzen e und o (e, o) dem Sanskrit sehlten, wie auch in dem ältesten Germanischen Dialekt (dem Gothischen) diese unursprünglichen Vocale noch nicht vorhanden sind. Auch wäre es auffallend, dass eine die feinsten Abstufungen des Lautes bezeichnende Schrift für e und o keine besondren Buchstaben hätte, wenn sie zur Zeit ihrer Feststellung bestanden hätten. Nach den Englischen Grammatikern wird indessen das # nur am Anfange der Wörter wie a, in der Mitte wie o, und am Ende wie e gesprochen; wir ziehen aber vor, es überall als a gelten zu las-Als verneinendes Präfix und vor zwei Consonanten soll es der Aussprache eines langen a nahe kommen. Im Bengalischen klingt # am Anfange und in der Mitte stets wie o, und wird am Ende entweder gar nicht gehört, oder ebenfalls wie o' ausgesprochen; z.B. Aucu (apatya) Kind klingt opotyo (vgl. opo mit από) und স্লেলা (antara) Zwischenraum, ontor. — স্লাist überall å, hat sich aber im Griechischen eben so in die Laute α, η, ω wie 厾 in α, ε, ο gespalten; vgl. δίδωμι mit द्यामि, ποδών mit प्याम pedum, ἐδιδότην mit 戎ス司甲 (adat-tām euphonisch für adad-tām) die beiden gaben, ταν Dor. mit 司甲 eam, hanc, illam.

12. क् \*) wird wie r mit einem kaum hörbaren i ausgesprochen, ungefähr wie in dem englischen Worte merrily. Etymologisch erscheint es mir überall als Verstümmelung einer den Consonanten r enthaltenden Sylbe, am häufigsten von ar, år oder ra, wie z.B. die Wurzel प्रक् (prac) fragen unregelmäßig zu प्रक् sich zusammenzieht, und das क् der Grundformen पित् Vater, मात् Mutter, दात् Geber, nach den Acc. पित्रम्, मात्म, दातारम् zu urtheilen, eine Verkürzung von क्रम् und क्राम् durch Unterdrückung des म्र und म्रा ist. Das lange क् kann in der Aussprache von ति (ri) nicht unterschieden werden, kommt aber im Gebrauche nur vor, wenn Nomina mit Grundformen auf क्र् diesen Buchstaben nach Analogie der übrigen vocalisch endenden Grundformen verlängern; z.B. पित्रम् क्यर्व्यक, द्वित्यम् अप्रवर्व्यक, पित्याम् patrum, दात्याम् datorum. \*\*) Die Verbalwurzeln auf क्र् kommen

i) Ich gebe in lateinischer Schrift diesen Vocal durch r, und seine Länge durch r.

<sup>\*\*)</sup> Ich glaube, man hat anzunehmen, dass die Wörter, deren Stamm nach den Indischen Grammatikern auf r, in der That aber auf ar oder âr ausgeht, im Accus. und Gen. pl. das a und â zu i schwächen, und ir zu ri umstellen, wobei das i, wie andere kurze Vocale, nach §§. 145, 150. verlängert wird. Die Indischen Grammatiker setzen aber in diesem Falle statt r mit langem i ihren langen r-Vocal, der nur der Cosequenz wegen, damit jedem kurzen Vocal auch ein langer zur Seite stehe, ersunden ist. Man berücksichtige, dass im Griechischen die Verwandtschastswörter auf ερ (aus αρ, Nom. ηρ) im Dat. pl. die Umstellung ρα zeigen (πατρά-στ für πατάρστ, s. Vergl. Gr. §. 253. Anm.\*\*), und dass im Gothischen die Verwandtschastshastswörter wie bröthar, dauhtar im ganzen Plural das a zu u schwächen, die Sylbe ur aber zu ru umstellen, daher z. B. bröthrju-s Brüder, während man von bröthar ohne Vocalschwächung und Umstellung im Plural bröthar-s erwarten müßte.

im Gebrauch, d. h. umgeben mit Flexionen, niemals mit diesem Buchstahen vor, sondern zeigen dafür সূত্র, স্থার, হর, র্যু, তরু, তার, ম:

- 13. ला ist in Schrift und Aussprache die Verbindung des Consonanten ला mit dem Vocal 報(c), kömmt aber nur in einigen Ableitungen der Wurzel 舜凤 machen (verwandt mit 森) vor, welche jedoch meistens in ihrer Guna-Gestalt (§.33.) 南元 erscheint. Die Länge dieses sogenannten Vocals, ला, aus ला mit langem 報(c), ist mir niemals vorgekommen.
- 14. 反 und 知 gelten als Diphthonge, weil ersteres aus a und i, letzteres aus a und u zusammengesetzt ist (s. §. 36. und vgl. das französische ai und au), weshalb sie auch vor Vocalen in 知之, 知己 sich auslösen, während die stärkeren Diphthonge 文 und 知, in welchen die beiden vereinigten Elemente gehört werden, in 别过 und 别己 sich auslösen (§. 41.), und hierdurch als die Vereinigung eines langen a mit einem i- oder u-Laute sich zu erkennen geben. Auch wird 文 im Zend immer durch ai (500), und 和 entweder durch du (500) oder do (800) ausgedrückt. Für die Aussprache merke man, dass nach Wilkins und Colebbooke 文 wie e in den englischen Wörtern where, there ausgesprochen wird.

## Anuswâra und Wisarga.

15. Anuswara (সন্তা masc. aus সন nach und eate Laut) bedeutet soviel als Nachklang, Nachhall, und es ist wirklich ein getrübter nasaler Nachklang, vielleicht dem französischen getrübten n am Ende einer Sylbe ähnlich.\*) Die Schwäche seiner

<sup>\*)</sup> COLEBROOKE gibt ihm die Aussprache eines n, und nennt es "eine Verkürzung der nasalen Consonanten am Ende einer Sylbe". FORSTER gibt ihm die Aussprache des n in dem englischen Worte pinth; CAREY und YATES umschreiben seinen Laut durch ng, also gerade wie man die Aussprache des französischen Schluß-n zu umschreiben pflegt. Über Anuswära im Litthauischen s, meine vergleichende Gramm. § 10.

Aussprache erkennt man am besten daraus, dass es nicht wie andere Consonanten den euphonischen Einstlus eines i oder u auf ein solgendes s hemmt; in der Prosodie macht es jedoch, eben so wie Wisarga (:), Position, und gibt mit den kurzen Vocalen, denen es nachklingt, eine lange Sylbe. Seine Stellung hat es in der Mitte der Wörter eigentlich nur vor Zischlauten und E, z. B. Aus (dans) beissen, Aus (dans tra) Zahn, Answara niemals primitiv, sondern kommt dort blos als euphonische Veränderung des m vor, und zwar als noth wendig ebenfalls vor Zischlauten und E, und ausserdem noch vor Halbvocalen (§.70.);\*) z. B. Aus den angegebenen Beispielen mag auch die graphische Stellung des betreffenden Zeichens entnommen werden.

16. Wir nennen das nach §. 15. durch bestimmte Lautgesetze vorgeschriebene, und mit einer eigenthümlichen, von den übrigen Nasallauten abweichenden Aussprache versehene Anuswåra das nothwendige. Es wird aber auch Anuswåra in der Mitte der Wörter als Stellvertreter eines jeden Nasalbuchstaben (天, 河, 町, 町) vor Consonanten zugelassen, so dass man für 邦寮 (anga),

<sup>\*)</sup> Da Anusw. am Ende der Wörter niemals primitiv ist, so ist es unrecht, wenn in Grammatiken, oder in Text-Ausgaben am Ende eines Satzes oder Verses, die mit m schließenden Formen mit Anusw. geschrieben werden, wie ich ebenfalls in der ersten Ausgabe meiner Gramm. und des Nalus gethan habe. Man müßte, wenn man diese Schreibung festhalten wollte, nicht m, sondern h als Charakter der ersten Person der Augment-Präteriten etc. und des Accus. annehmen, und z. B. adadän ich gab, tan ihn sprechen, was der Wahrheit, wie der ausdrücklichen Lehre der Indischen Grammatiker, gleich zuwider wäre. Nach WILKINS wäre freilich, anch mit Anusw. geschrieben, adadäm und tam zu lesen; allein WILKINS gibt mit Unrecht m als die Aussprache des Anuswan, ein Irrthum, welcher dadurch veranlaßt worden, daß Anuswära am Ende der Wörter stets nur der euphonische Vertreter eines ursprünglichen m ist.

पञ्च (panca), दग्ड (danda), स्थान (stamba) in Handschriften häufiger म्रा, पंच, ढंड, स्थंभ geschrieben findet. Wir nennen dieses das stellvertretende Anuswâra, welchem die Aussprache desjenigen Nasalbuchstaben gegeben werden muß, dessen Stelle es einnimmt, also wie m in Egit für Egitt, und wie n in दंत für दन्त. Wir können den Gebrauch dieses stellvertretenden Anusw., den COLEBROOKE als blos kalligraphisch (for the sake of neatness in writing) erklärt, nicht billigen, da sich die Nasalbuchstaben eben so schön als alle anderen Consonanten mit einem folgenden verbinden lassen. Wenn aber PANINI (VIII. 3.23.) und seine Commentatoren lehren, dass ein schließendes I vor jedem Anfangs - Consonanten in Anusw. umgewandelt werde, so meint er hier offenbar das echte, mit einer eigenthümlichen Aussprache versehene Anuswâra; dagegen gestattet PANINI auch an einer anderen Stelle (VIII. 4.59.) für dieses Anusw. denjenigen Nasalbuchstaben, der dem Organ des folgenden Anfangs-Consonanten entspricht; so dass also das eigentliche Anuswara am Ende der Wörter nur vor Zischlauten, ह und den Halbvocalen 四, 7, ल nothwendig ist (s. §.70.). Wo aber mehrere Sprachformen von den Indischen Grammatikern zugelässen werden, da ist jedesmal diejenige vorzuziehen, welche die Sprache am wenigsten entartet erscheinen läßt. \*) Ursprünglicher aber ist offenbar die Beibehaltung des m vor Labialen, und seine Umwandlung in den zum Organ des folgenden Consonanten stimmenden Nasal, als seine Schwächung zu Anuswara vor jedem Consonanten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Zend behauptet das schließende m vor allen Consonanten; dagegen hat sich im Präkrit das schließende m überall zu Anusw. geschwächt, und, was im Sanskrit nie geschieht, auch das dentale n ist schließend zu Anusw. geworden; z. B. b'aavan für b'agavan Vortrefflicher!

<sup>\*\*)</sup> In meiner Ausgabe der Sündslut etc. habe ich für alle euphonischen

- 17. (\*) Diese Form des Anuswara, die Anunasika genannt (von 可证的 Nase) steht blos in den in §§.66,70. bestimmten Fällen, kann aber auch vor dem nach §.67. eingeschobenen Zischlaut statt des gewöhnlichen Anusw. gesetzt werden.
- 18. Das Wisarga (;) drückt eine Aspiration aus, ist aber niemals primitiv, sondern steht blos als euphonische Veränderung der Buchstaben स und र (niemals für ह), jedoch nur am Ende der Wörter; z.B. यशः für यशस् Ruhm, पुनः für पुनः wieder, दुःखि, aus दुस् schlecht und ভ্ৰ Luft, für दुस्ख, Schmerz. Eine andere Form des Wisarga ist ×, welche eigentlich vor क् und ভ্ৰ stehen, und von der Wurzel der Zunge ausgesprochen werden soll, während: vor प्, फ् und vor einer Pause stehen, und vom Gaumen ausgesprochen werden soll. Doch ist nur die Form: in gewöhnlichem Gebrauche.

#### Consonanten.

- 19. 된 (ć) entspricht dem englischen ch und italiänischen c vor e, i; und 되 (g') dem englischen j und italiänischen g vor e, i. Diese beiden Buchstaben, so wie ihre entsprechenden Aspiraten, können am Ende eines Wortes nicht stehen, ausgenommen wo 된 oder 및 als euphonische Stellvertreter von 진, 된, 로, 및 erscheinen (s. §.61.). In der Mitte stehen die palatalen Mutae nur vor Vocalen, Halbvocalen und Nasalen.
  - 20. Z, 3. Diese Buchstaben bezeichnen eine besondere

Veränderungen des schließenden m Anuswara gesetzt, war aber damals noch der Meinung, daß dieses Zeichen am Ende auch als stellvertretendes gebraucht werden könne, ohne die in §. 15. bestimmte Aussprache. In der zweiten Ausgabe des Nalus habe ich jedoch das Anusw. nur, wo es nothwendig ist, angewandt, in Übereinstimmung mit mehreren von einheimischen Gelehrten besorgten Text-Ausgaben, sowie mit Wilson's Meghadûta und HAUGHTON'S Ausgabe des Manu, doch mit vollständiger Worttrennung.

Art von t und d, welche dem Indischen Organ eigenthümlich ist. Sie werden ausgesprochen, indem man die Spitze der Zunge weit zurückbiegt und an den Gaumen ansetzt, wodurch ein hohler Ton, gleichsam aus dem Kopfe, hervorgebracht wird, welshalb die Indischen Grammatiker diese Klasse Hafen (mürd anya) nennen, von Hafen Kopf. Halbed, welchem Wilkins folgte, führte die Benennung cerebrals ein; ich ziehe jedoch vor, mit Carex und Yates diese Klasse die ling uale zu nennen.

- 21. A wird immer wie ein deutsches jausgesprochen und zur palatalen Klasse gerechnet. Tist unser rund gehört zur lingualen Klasse. Wird zur dentalen Klasse gerechnet und stets wie jausgesprochen. Wird als Dental-Labial betrachtet, so dass es weder der dentalen noch der labialen Klasse vollkommen angehört. Es scheint jedoch die labiale Klasse gröfseren Anspruch auf diesen Buchstaben zu haben, wegen seiner nahen Verwandtschaft mit . Seine Aussprache ist die eines deutschen w; hinter einem Consonanten aber gleicht es mehr einem englischen w (sich mehr dem Vocal u annähernd).
- 22. 页 (s') wird wie ein sanst aspirirtes s gelesen, und zur palatalen Klasse gerechnet; 页 (s') hat die Aussprache eines deutschen sch und gehört zur lingualen Klasse; 云 gehört der dentalen Klasse an und hat die Aussprache eines gewöhnlichen s; 丧 wird immer wie h ausgesprochen und zur gutturalen Klasse gerechnet. Am Ende eines Wortes wird es nicht geduldet (s. §. 81.), und am Ansange und in der Mitte nur vor Vocalen, Halbvocalen und Nasalen.

## Aspiraten.

23. Ein jeder Aspirate wird wie sein Nicht-Aspirirter mit beigefügtem, deutlich vernehmbarem h ausgesprochen. Man darf also nicht etwa wie ein deutsches ch, of nicht wie f, oder wie

ein englisches th aussprechen; sondern nach Colebrooke wird et wie kh in inkhorn, of wie ph in haphazard, und et wie th in nuthook gelesen. Eben so verhält es sich mit den übrigen Aspiraten.

#### Nasale.

24. In allen Sprachen richtet sich die Aussprache des n nach dem Organ des folgenden Consonanten; wir sprechen im Deutschen das n in Enge anders aus als in Ende. Die Sanskritische Schrift hat für die feinen Unterschiede der Aussprache des n besondere Buchstaben. - 3 steht in der Mitte eines Wortes blos vor Gutturalen, und soll wie ng ausgesprochen werden. \*) Ich glaube jedoch nicht, dass z. B. 双雲 genau ang-ga zu lesen sei, sondern wahrscheinlich wird hier nur in der Aussprache des 3 die des folgenden I vorbereitet, so wie wir in dem Worte Enge kein doppeltes g hören lassen, wohl aber die Aussprache des n nach dem folgenden g einrichten. Unmöglich kann 現宴 wie ang-ka ausgesprochen werden, indem g im Sanskrit niemals vor k gesprochen wird, sondern in dieses übergeht. Am Ende eines Wortes kommt ङ ausser da, wo es als euphonische Veränderung des म steht, nur in den wenigen Nominativen und Vocativen vor, welche mit प्रत्यङ westlich, 345 nördlich analog sind. Wahrscheinlich ist 3 in diesem Falle wie im Englischen ng in Wörtern wie song auszusprechen, wo das g kaum gehört wird. Am Anfange eines Wortes kommt & nicht vor. Die Grammatiker stellen jedoch eine Wurzel 3 auf, welche tonen bedeuten soll, und leiten davon das Substantiv 3 ab, unter andern ein Name des Siwa (s. §. 25. Anm.)

25. A steht in der Mitte eines Wortes blos vor Palatalen. Es soll ebenfalls wie ng, jedoch weicher als E, ausgesprochen wer-

<sup>\*)</sup> Nach Colebrooke wie ng in sing oder wie n in bank.

den, so dass man das g noch weniger hören läst. Auch würde es sehr hart klingen, wenn man in the fünf mit deutlich vernehmbarem g, wie pangtscha aussprechen wollte. Nach in und in, wo es gewöhnlich als euphonische Veränderung des in steht, wird es wie nj, oder wie im Französischen gn in campagne, ausgesprochen; z. B. The rag'nja, zusammengezogen aus Tistell, von tiste König. Am Ende eines Wortes steht in fast nur als euphonische Veränderung von in, vor ansangenden Palatalen; am Ansange niemals.

Anmerkung. Die Wörter 3, 51, 111 scheinen keinen anderen Ursprung zu haben, als dass man den Consonanten, die ihren Hauptbestandtheil ausmachen, gewisse Bedeutungen gegeben hat. Denn 3 und 111 bedeuten unter andern den Gott Siwa; es gibt aber wenig Consonanten des Indischen Schrist-Systems, welche nicht, nach Beistügung des Vocales 32, einen Namen des Siwa oder irgend eines anderen Gottes abgeben könnten. So heist Siwa auch 31, 51, 53, 32 u.s.w., und 37 ist ein Name des Brahmå und Wischnu.

26. U wird auf die durch §. 20. beschriebene Weise ausgesprochen, und steht in der Mitte eines Wortes nicht blos vor lingualen Consonanten, sondern auch häufig vor Vocalen; z. B. MU Schaar. Am Ende eines Wortes steht es meistens nur als euphonische Veränderung eines primitiven A, und am Ansange sindet es sich nur in dem einzigen mehrsinnigen Worte U, dessen Gebrauch ausserordentlich selten ist. Die Indischen Grammatiker schreiben jedoch viele Wurzeln, welche eigentlich mit A ansangen, mit dem lingualen Nasal, und geben als Regel an, dass derselbe in der Beugung in A übergehe. So wird U als Wurzel angegeben, welche tönen bedeutet, wovon z. B. die dritte Singularperson des Präsens Acan, und nicht Uasa, geschrieben wird (s. §. 109.).

- 27. A ist das gewöhnliche n und kommt sehr häufig, sowohl am Anfange, als in der Mitte und am Ende der Wörter vor.
- 28. 

   ist unser m und steht ebenfalls sehr häufig, sowohl am Anfange und in der Mitte, als am Ende der Wörter; doch ist es in letzterer Stellung den euphonischen Veränderungen in die vier anderen Nasale und Anuswâra unterworfen.
- 29. Da in der bei § 1. befolgten Buchstaben-Ordnung die Halbvocale, so wie die Zischlaute und 👼, besondere Klassen bilden, so mag es zweckmäßig scheinen, hier diese Buchstaben nach dem Organ, welchem sie angehören, den vorangehenden fünf Klassen einzuverleiben, indem es für die Formenlehre von großer Wichtigkeit ist, daß genau beachtet werde, zu welchem Organ ein jeder Buchstabe gehört.

#### Von den Accenten.

30. Die Indischen Grammatiker nehmen drei Accente an: den Acutus, genannt उद्वात d. h. gehoben, den Gravis, genannt अनुदात d. h. nicht gehoben (die Negation der Tonsylbe) und den स्वारित (d. h. betont, von स्वार Ton, Accent), der dem Griech. Circumflex entspricht. Er wird gebraucht: 1stens, wenn ein betonter Endvocal mit einem nicht betonten Anfangsvocal zusammensliesst, in welchem Falle jedoch auch der Udätta gestattet wird; 2tens, wenn hinter einem betonten auslautenden ए oder न्ना ein tonloses न्न elidirt wird; 3tens, wenn ein betontes इ, ई, उ, उ, oder न्ना in seinen entsprechenden Halbvocal verwandelt und sein Accent

auf den folgenden Vocal übertragen wird. \*) Auch steht in denjenigen Wörtern, die nach den Indischen Grammatikern von Haus aus den Svarita haben, dem betonten Vocal überall ein Z oder a voran, wie in क्रन्या, मन्त्य, जिल्ल. Ausserdem steht in den Vêda-Handschriften das Zeichen des Svarita auch statt dem des Anudâtta, wenn die vorhergehende Sylbe mit dem Udâtta betont ist (s. ROEHTLINGK §§. 4.70.). Bezeichnet wird der Udatta oder Acutus durch ein über die Tonsylbe gesetztes kleines 3 \*\*), der Svarita oder Circumslex durch einen übergesetzten senkrechten Strich und der Anudatta oder Gravis durch einen horizontalen Strich unter der tonlosen Sylbe. Die Accente werden aber außer in Vêda-Handschriften nicht geschrieben. Was die Indischen Grammatiker über die Betonung der Wörter lehren, ist erst kürzlich von ROEHTLINGK in einer sehr schätzbaren Abhandlung «Über die Accente im Sanskrit» an das Licht gezogen und erläutert worden. \*\*\*)

### Eintheilung der Buchstaben.

31. Sehr wichtig für die Wohllautsregeln und die ganze Formenlehre ist die Eintheilung der Buchstaben in Dumpfe und Tönende. †) Zu den Dumpfen gehören die beiden ersten Consonanten der fünf ersten Klassen, nebst den drei Zischlauten; zu den Tönenden gehören alle Vocale, und die drei letzten Conso-

<sup>\*)</sup> Hr. ROEHTLINGK verletzt diese von ihm selbst aufgestellte Regel in seiner Abhandlung über die Declination, indem er z.B. die Formen devyäs, devyai, devyam, devyas von dem Oxytonon devi mit dem Udatta statt mit Svarita bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Nach ROEHTLINGK als Anfangsbuchstabe der Benennung Udatta.

COLEBROOKE verwechselt in seiner Grammatik S. 9. die Zeichen des Udatta und Svarita.

<sup>···)</sup> In den Mémoires de l'Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg; Sciences politiques etc. VIme Série. T.VII.

<sup>+)</sup> Nach WILKINS Surds und Sonants.

nanten der fünf ersten Klassen, nebst den Halbvocalen und E. Zur leichteren Übersicht mag folgende Zusammenstellung dienen:

| Dumpfe.      |    |   | Tönende.           |     |   |   |
|--------------|----|---|--------------------|-----|---|---|
| क            | ্ৰ |   | 21                 | घ   | ङ |   |
| च            | क् |   | র                  | ত্ত | ञ |   |
| $\mathbf{z}$ | ठ  |   | ङ                  | ত   | Ŋ |   |
| ก            | घ  |   | द                  | ध   | ন |   |
| प            | फ  |   | ब                  | भ   | म |   |
|              |    |   | य                  | ₹   | ल | ਕ |
| श            | ष  | स | ह und alle Vocale. |     |   |   |

32. Die Vocale werden in ähnliche und unähnliche eingetheilt. Ähnlich sind diejenigen, welche entweder gar nicht, oder nur durch Quantität verschieden sind, wie z und z, z und z; und unähnlich sind alle übrigen.

### Guna und Wriddhi.

<sup>\*)</sup> Über Guna im Griechischen und Germanischen s. meine vergleichende Grammatik §§. 26. 27.

<sup>\*\*)</sup> Wenn in der gewöhnlichen Zusammenziehung (§. 36.)  $\tilde{a}$  keine stärkere Wirkung hervorbringt als a, und z. B. mit i, i nur e nicht ai gibt, so kann dies nicht als Einwand gegen meine Theorie vom Guna und Wriddhi

現, welcher durch Guna eine gleiche Wirkung erfahren würde, wie durch Wriddhi — denn a + a wie d + a gibt d — behält sich die ihm einzig mögliche Steigerung für den Wriddhi-Fall vor, und hat kein Guna; eben so wenig マ und 知, welche schon mit dem Guna-Vocal 文, 知 geben müßten. Wir geben hier einen Überblick der Guna- und Wriddhi-Wirkungen:

 $34^o$ ). Am meisten sind die kurzen Vocale  $\overline{\xi}$ ,  $\overline{\zeta}$ ,  $\overline{\eta}$  der Steigerung durch Guna und Wriddhi unterworfen; und wo in der Lehre vom Verbum Guna oder Wriddhi vorgeschrieben wird, da ist dies so zu verstehen, daß kurze Vocale sowohl am Anfange und in der Mitte wie am Ende einer Wurzel gesteigert werden, ausgenommen vor zwei Consonanten; z.B.  $\overline{\mu}$  bleibt unverändert. Lange Vocale  $(\overline{\xi}, \overline{\zeta}, \overline{\eta})$  werden nur als Endbuchstaben von Wurzeln gesteigert.

34<sup>b</sup>). Für 現氣 und 知氣 als Guna und Wriddhi von 汞, 汞, wird vor zwei Consonanten, zur Vermeidung zu großer Härte, meistens durch Umstellung Ţ, Ţ gesetzt, z.B. 泵實具 sehen für

geltend gemacht werden, sondern es ist anzunehmen, dass  $\tilde{a}$  in der gewöhnlichen Zusammenziehung sich erst verkürzt, und dann natürlich z.B. mit i oder i nur  $e' (= \tilde{a}' + i)$  gibt; fände aber eine solche Verkürzung überall statt, so gäbe es kein Wriddhi, sondern statt zweier nur eine Vocalsteigerung. Man sage nicht, dass man dann durch die Vermittelung der Guna-Stufen e', o, ar zum Wriddhi gelangen könnte; denn es ist kaum zu glauben, dass man, um z.B. einen Kaunte'ya als Kunti-Sprößsling zu begreisen, sich erst einen Konteya zu denken habe, den es niemals gegeben hat. Wenn aber Konte'ya der Sohn der Kunti und Kaunte'ya ihr Enkel etc. wäre, und ähnliches in ähnlichen Fällen, dann wäre das Entstehen des Wriddhi-Grades aus dem Guna erwiesen. Die Grammatik begünstigt aber nirgends eine solche Annahme und bedarf ihrer auch nicht.

दर्ष्ट्रम् von दृष्ण् (vgl. हॅंक्ट्रिक्स०० für हॅंक्ट्रेक्ट्रस००), म्रस्नात्तम् ich schuf für स्रसार्त्तम् von सृत्र

34°). Wenn Diphthonge, vermöge irgend einer grammatischen Flexion, verkürzt werden sollen, so gehen sie in die Kürze ihres letzten Elements über, nämlich  $\overline{v}$ ,  $\overline{v}$  in  $\overline{v}$  und  $\overline{v}$ ,  $\overline{v}$  in  $\overline{v}$ .

->><del>; ->>; ->>; ->>; ->></del>

# Wohllautsregeln.

#### Vocale.

Verwandlung der End- und Anfangs-Vocale zweier zusammentreffender Wörter.

35. Zwei einfache ähnliche Vocale (s. §.32.) zerfließen in ihren langen; z.B. ठारि इह म्रस्ति wird ठारीहास्ति Wasser ist hier; कोशिनी ईचते wird कोशिनोचते Kês ini sieht; सा म्रस्ति wird सास्ति sie ist; मधु ऊह्न wird मधूह्न Honig-Sammlung.

36. म्र und म्रा gehen mit einem folgenden इ oder ई in ए, mit उ oder ऊ in म्री, mit म्र in म्रून्न, \*) mit ए oder ऐ in ऐ, mit म्रो oder म्री in म्री über; z.B. वाल und वाला bilden: mit इष्टि, वालिष्टि; mit ईपी, वालिपी; mit उष्ट्र, वालीष्ट्र; mit ऊरू, वालीरि, mit म्रिज, वालिपि; mit एध, वालिध; mit ऐम्रर्य, वालिम्रर्थ; mit म्रोक, वालीका; mit म्रीदार्य, वालीका; mit म्रीदार्य, वालीका; mit म्रीदार्य, वालीदार्य.

Anmerkung. Um bei den Zusammenziehungen, welche dieser und der vorhergehende § vorschreibt, in Text-Ausgaben trennen zu können, setzen wir, wo die zusammentreffenden Wörter nicht ein Compositum bilden, den das Ende und den Anfang zweier Wörter enthaltenden Vocal auf die Seite des ersten

<sup>°)</sup> D.h. d verkürzt sich vor seiner Vereinigung mit einem folgenden Vocal (vgl. Anm. zu §.33.). Auch kann man annehmen, daß l und d vor ihrer Vereinigung mit einem vorhergehenden a-Laute sich verkürzen, darum geben sie gleiche Wirkung mit ihren Kürzen; auch kann am Ende eines Diphthongs eine Länge sich nicht hörbar machen.

Wortes, und setzen dem zweiten Worte ein 'vor, wenn ein kurzer Vocal oder Guna-Diphthong (ए, म्रा), und "wenn ein langer Vocal oder Wriddhi-Diphthong mit dem vorhergehenden Worte zusammengeflossen ist; z.B. जारो 'ला 'स्ति, लोशा-तो "जात (§.35.); तत्रै 'ति dort geht er aus तत्र एति, तज्ञे "श्चर्यम् deine Herrschaft aus तज्ञ ऐश्चर्यम्. Auf ähnliche Weise bedienen sich auch die Indier selbst des \$ (§.5.) nicht blos als Zeichen eines unterdrückten म, was seine eigentliche Bestimmung ist, sondern auch bei Zusammenfließungen eines म oder मा mit einem a-Laute des vorhergehenden Wortes; z.B. in der Calcutter Ausgabe des Dêvimāhātmya (II. 52.) चचारा उस्रसेन्येषु aus चचार मस्रसेन्येषु. Wo ein langes a mit einem vorhergehenden a-Laute zusammengeflossen ist, da findet man in der Ausgabe des Panini das Zeichen \$ zweimal gesetzt.

37. Die Vocale इ, इ, उ, उ und ऋ gehen vor einem unähnlichen (§. 32.) Vocal in ihren entsprechenden Halbvocal (यू, व्, र्) über; z. B. वार्य स्त्र aus वारि स्त्र \*), वधुर्यम् aus वधू स्त्रर्थम्, पित्रर्थम् aus पित् स्रर्थम्.

38. Der Diphthong  $\nabla$  (a+i) sollte vor Vocalen, im Sinne der vorhergehenden Regel, in  $\pi z$  übergehen (vgl. §. 55.), und dieser Übergang wird von den Indischen Grammatikern vor anderen Vocalen als  $\pi$  auch gestattet; man findet aber bei Schriftstellern in der Regel das  $\pi$  von  $\pi z$  unterdrückt, und so einen Hiatus, den

<sup>\*)</sup> Die Trennung mag hier hart erscheinen, weil man mit der Stimme auf väry nicht ruhen kann, sondern den Halbvocal mit dem folgenden Vocal verbinden muß. Der Gedanke macht aber demungeachtet zwischen väry Wasser und atra hier eine Trennung und erkennt die beiden Wörter nicht als Compositum an, weßhalb sie auch in der Schrift ihre Individualität behaupten mögen. Die folgenden Beispiele sind Composita und daher zusammengeschrieben.

die Sprache zu vermeiden beabsichtigte, wieder herbeigeführt (vgl. §.41.); z.B. ਕੁਸ ਸ਼ਾਜੀ im Walde war er aus ਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਜੀ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂ ਕੁਸ ਸ਼ਾਜੀ ਜੋ ਜਾਂ ਕੁਸੇ ਸ਼ਾਂ ਕੁਸ ਤੋਵ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੋਵ im Walde hier. — Vor einem anfangenden ਸ਼ bleibt jedoch das ए unverändert und jenes wird elidirt; z.B. ਕੁਸੇ ਤਵਿਸ਼ਸ in silva hac. Gelegentlich wird auch, durch das Metrum veranlaßt, ein anfangendes ਸ਼ਾ elidirt und das ए unverändert gelassen; z.B. Draup.V.9. ਮੁਜਦੇ ਤਵਸਤ:

Anmerkung. Bei Manu VIII.57. findet man 五元週間 (für 田 天元 उ元ा), was man so auffassen kann, daß das z von 表而 elidirt und die Form 中 unverändert geblieben sei; oder, was mir das Richtige scheint, so, daß das 知 von 中, welches nach der allgemeinen Regel für中 stehen sollte, gegen den gewöhnlichen Sprachgebrauch mit dem z von 表而 zu v zusammengezogen sei (vgl. §.78. Anm.\*).

- 39. ज्ञा (aus a + u) kommt am Ende eines Wortes meistens nur als euphonische Veränderung von ज्ञह्म vor, worüber § .76. nachzusehen ist; die regelmäßige Verwandlung des primitiven ज्ञा vor Vocalen ist ज्ञाच्य (vgl. § .55.), z. B. ज्ञा und ईश्च bilden जञ्जाश Rinder-Herr. Wenn ज्ञा mit einem mit ज्ञ anfangenden Worte componirt wird, so bleibt sein ज्ञा unverändert, das folgende ज्ञ aber kann nach Willkühr entweder elidirt oder beibehalten werden; z. B. ज्ञाइशा; oder ज्ञाज्ञाहा: Rinder und Pferde.
- 40. Gewisse Adverbia und Interjectionen, nämlich ना, म्रिया, उताहा, म्रा! म्रहा o! म्राहा ah! हा, भा he! lassen ihren Endbuchstaben vor Vocalen unverändert. Das म्रा des Vocativs der Wörter auf उ kann vor Vocalen unverändert bleiben, oder in म्रञ्, oder in म्रञ्, oder in म्रञ्, durch Abwerfung des ञ्, zu erklären ist (vgl. §.38.).
- 41. ऐ und म्री gehen vor Vocalen in म्राय् und म्राव् über (s. §.14.), z.B. मुतायाय म्रजेदयत् er berichtete der Tochter für मुताय मुं, ताव् इह diese beiden hier für ती इह. Auch können

die Halbvocale यू und व् abgeworfen werden; so in Ardschuna's Rückkehr III.12. तस्मा अवितयम् für तस्माय् aus तस्मे diesem. Von Formen mit abgeworfenem व्, wie ता उह für ताव् उह, kenne ich jedoch keine Belege.

#### Ausnahmen.

- 42. Die untrennbaren Präpositionen auf म्न und म्ना werfen diese Vocale vor Wurzeln, welche mit ए oder म्ना anfangen, ab; z.B. von प्र und रूत्र kommt प्रेजते er zittert, von प्रा und म्नाख् kommt प्राचित er teocknet. Abgeleitete Formen, wie Causalia, Desiderativa etc. folgen jedoch, in Verbindung mit Präpositionen, der allgemeinen Regel §. 36.
- 43. Ein schließendes म wird auch in gewissen unregelmäsigen zusammengesetzten Wörtern abgeworsen, z. B. wenn हल
  Pfug ein Compositum mit ईषा Griff bildet, so entsteht हलीषा
  für हलेषा (s. §. 36.). Dagegen gibt auch म bei einigen Compositen in Verbindung mit einem i- oder u-Laute den WriddhiDiphthong statt Guna, z. B. ब्रीह für ब्रोह aus प्र + ऊह, स्वेर für
  स्वर aus स्व + इर. Vor म्राष्ट Lippe und म्राह Katze können
  Wörter auf म, wenn sie damit ein Compositum bilden, ihren Endvocal abwersen, oder nach §. 36. mit dem solgenden म्रा in म्रा zusammenziehen; z. B. ब्रिम्बाप्ट oder ब्रिम्बाप्ट (aus ब्रिम्ब +
  म्राष्ट).
- 44. म्र und म्रा gehen als End-Vocale einer untrennbaren Präposition mit dem Anfangs-म् einer folgenden Wurzel in म्राज्ञ statt मृज्ञ über (§. 36.); z. B. म्रप und मृडक्ति bilden म्रपार्क्त er geht weg.
- 45. Die dualen Casus-Endungen auf ई, 云, 汉, die dualen Personal-Endungen auf 汉, und das schließende ई des Pluralis 我们 jene bleiben vor Vocalen unverändert; z.B. 田汉即 現著 die beiden Wagenlenker hier, 我们 安阳: jene Kameele, 则其 文元 diese

beiden Feinde, सुते एते diese beiden Töchter, पचेते इमी es kochen diese beiden.

46. Die Interjectionen ক্স, স্থা, হ, ব, und die Endvocale der Vocative, im Fall der Ton der letzteren beim Rusen oder Schreien länger als gewöhnlich angehalten werden soll, sind nicht den allgemeinen Wohllauts-Veränderungen unterworsen, z.B. ব্ৰবাস্থ o stehe aus! মান তাই Rama, komme!

## Veränderung der Vocale in der Mitte eines Wortes.\*)

47. म्र folgt, wo es nicht elidirt wird, den in §§.35,36. gegebenen Bestimmungen; z.B. क्रास् die Hände aus कर + म्रस्, को in der Hand aus कर + इ, दाने zwei Gaben aus दान + ई.

48 (47). ञ्चा wird vor den meisten vocalisch anfangenden Endungen oder Suffixen der Nomina und Verba elidirt; z.B. दुउस् sie gaben aus दुदा + उस्, शङ्कध्मे dem Muschelbläser aus -ध्मा + ए.

49°). Zuweilen wird, was die Formenlehre näher zu bestimmen hat, ein euphonisches यू zwischen ह्या und den folgenden Vocal eingeschoben; z.B. यायिन gehend aus या + इन् . Dieses euphonische यू findet man auch in gewissen, später näher zu bestimmenden Fällen nach उ und ए; z.B. ह्रम्या durch jene aus ह्रम्, verkürzt zu ह्रम्, + ह्रा; ब्राधियम् ich möge wissen aus ब्राधि + ह्रम् .

49°). Viel häufiger als যু wird das নু als euphonischer Zwischenlaut vor vocalischen Endungen gebraucht, vorzüglich in der Declination, wo das Nähere nachzusehen; z. B. নুর্নান্ der Flüsse, অধুনান্ der Frauen aus নুর্ন, অধু + স্লান্

50 (48, 49, 50). ξ, ξ werden nur vor Vocalen der soge-

<sup>\*)</sup> Es sollen hier die Veränderungen angegeben werden, welche die Endvocale der Wurzeln und Grundformen vor den mit Vocalen anfangenden Endungen oder Sufüxen erleiden.

nannten Taddhita-Suffixe\*) elidirt; ত blos vor dem Suffix হ্মন্
z.B. মুন্নিমন্ Geradheit aus মৃত্র gerade; ত wird niemals unterdrückt. Die genannten Vocale zerfließen aber niemals mit einem folgenden ähnlichen nach dem Princip von §.35.; sondern হ und হ gehen auch vor Ihresgleichen in य über, oder nach §.51. in হয়; z.B. चिचियम wir sammelten, নিনিয়ম wir führten aus चिचि, নিনা und হ্ম. — ত, ত gehen vor ähnlichen Vocalen stets in তেন্ন, vor unähnlichen entweder in च oder nach §§.51,52,53. in তেন্ন über; z.B. যুয়নুম্ sie verbanden, হ্যুনুম্ sie bewegten, aus যুয়, হ্যু und তম্

- 51. Bei einsylbigen Wurzeln und Nominalstämmen (wenn sie gleich durch Verbindung mit Präpositionen und anderen Wörtern mehrsylbig werden) gehen হ, হ, হ, হ, sowohl vor ähnlichen als unähnlichen Vocalen, gewöhnlich in হয় und তাল uber; z.B. ট্ন mit স্থানি wird ইয়েনি er geht, भी mit হু wird শিয়ি in der Furcht, আ mit স্থানিন wird অয়ানিন sie gehen, নু mit স্থানিন wird নুক্তিন sie preisen, মু mit হু wird মুলি auf der Erde.
- 52. Bei mehrsylbigen Wortformen findet dieselbe Veränderung in इय् und उञ्च Statt, wenn den erwähnten Vocalen zwei Consonanten vorhergehen. Doch ist diese Regel weniger allgemein. Man vergleiche z.B. सिस्मियम wir lächelten, aus सिस्मि und इम, mit चिच्यम wir sammelten, aus चिचि und इम; चिन्तिय ihr verkauftet, aus चिन्नी und म्न, mit निन्य ihr führtet, aus निन्नी und म्न; म्नामु चिन्ति sie sammeln, aus चिन् und मन्ति.
- 53. Z und Z werden auch häufig ohne die in den zwei vorhergehenden Regeln bestimmten Veranlassungen vor Vocalen in ZZ verwandelt. Die Fälle, wo dieses stattfindet, werden in der Formenlehre näher bestimmt werden. Man vergleiche z. B.

<sup>\*)</sup> D.h. solche, welche Derivativa aus anderen Nominen bilden,

नुनुव ihr prieset, aus नुनु und म्न, mit चिच्य ihr sammeltet, aus चिचि und म्न.

54. 我, 我. Ersteres wird vor Vocalen grammatischer Endungen in 文 (vgl. §.37.), und, wenn zwei Consonanten vorhergehen, in gewissen Fällen, welche die Formenlehre angibt, zur Vermeidung zu großer Consonanten-Häufung in 我文 verwandelt (vgl. §.52.); z.B. 司斯 ihr machtet, aus 司职 und 我, aber 司廷司 ihr erinnertet euch, aus 司民 und 我. — 我 geht vor Vocalen grammatischer Endungen gewöhnlich in 表文, und nach Labialen in 3元 über. In gewissen Fällen wird es auch, sowohl nach einfachen als nach zusammengesetzten Consonanten, in 我又 verwandelt. Die näheren Bestimmungen werden in der Formenlehre angegeben. Vor Z geht 我 meistens in 表文 und nach Labialen in 五元 über.

Anmerkung. Diese Regel ist nur für das System der Indischen Grammatiker nöthig. In Wahrheit aber gibt es keine Wurzeln auf 我 und 我 (s. §. 12.), sondern gewisse Wurzeln auf 我 ziehen diese Sylbe an Guna-losen Stellen zu 我 zusammen, andere schwächen das 我 zu 表 oder Z und verlängern das 我 und Z vor 又 zu 表, 云. Die Wurzeln aber, welche nach den Indischen Grammatikern auf 我又 enden, lassen weder eine Zusammenziehung zu 我 noch eine Schwächung des 我 zu 表 oder Z zu.

55. Die Diphthonge ए, ऐ, म्री, म्री wandeln vor Vocalen ihr schließendes Element in seinen entsprechenden Halbvocal (यू, व्र) um, wodurch ihr ansangender a-Laut frei wird; z.B. ते mit मृत wird त्यात Auge, ते mit मृत wird त्यात Führer, भी mit मृति wird भवति er ist, तो mit इ wird त्यांव in dem Schiffe.

#### Consonanten.

Verwandlung der Consonanten, welche als End- und Anfangs-Buchstaben zweier Wörter zusammentreffen.

- 56a). In Ansehung der Gutturale, Linguale, Dentale und Labiale (über Palatale s. §. 59.) gilt als Grundgesetz, dass im Sanskrit dem Wort-Ende nur Tenues (雨, टू, 九, पू) zukommen, in welche daher die Aspiratae und Mediae ihres Organs übergehen z.B. 진, 支, 및 in 건 - während umgekehrt die Tenues, um sich den Anfangsbuchstaben des folgenden Wortes zu accomodiren, vor allen tonenden Buchstaben (§. 31.) in den nicht aspirirten Tonenden (Media) ihres Organs — z.B. 頁 in 几 — übergehen; so dass die Tenues - sie seien ursprünglich oder aus [ ], ], ] etc. hervorgegangen - nur vor einer Pause und dumpfen Consonanten gefunden werden. Z.B. die Wortstämme हरित grun, मुद् Freude und युध् Kampf (Accus. हातिम्, मुद्रम्, युधम्) lauten im flexionslosen Nominativ हरित्, मृत्, यत् und bewahren diese Form vor Pausen und dumpfen Consonanten; man sagt aber z. B. हरिद् म्रस्ति, हरिद् भवति viridis est; मुद् म्रस्ति, मुद् भवति gaudium est; युद् म्रस्ति, युद् भवति pugna est.
- 56<sup>b)</sup>. Wenn nach dem vorhergehenden Gesetze die End-Aspiraten in Nicht-Aspirirte verwandelt werden, so tritt die hierdurch verloren gehende Aspiration auf den Anfangsbuchstaben der Wurzel zurück, im Fall der End-Aspirate ein tönender (夏, 夏, 夏, 升) der Anfangs-Consonante aber ein nicht aspirirter Tönender (Media) ist, 到 ausgenommen; z.B. 到 wissend (am Ende von Compositen) wird 升元, vor Tönenden 升汞.
- 57. Zwei Consonanten werden am Ende eines Wortes nicht geduldet, sondern der letzte wird abgeworfen; ausgenommen, wenn der vorletzte ein 3 ist, nach welchem blos ein für 3 stehendes 5 der Desiderativ-Formen abgeworfen wird, andere Con-

sonanten aber beibehalten werden; z.B. मुदातका schön gehend wird मुदाता; पिपन्न begierig zu kochen wird पिपका; ऊर्ज़ stark wird ऊर्का (s. §. 59.).

### Besondere Regeln.

- 58. Die Mutae können vor Nasalen in den Nasal ihres Organs übergehen, oder auch dem allgemeinen Gesetze (§.56.) folgen\*); z.B. लाक् मम bilden लाङ् मम oder लागू मम meine Rede; खट्ट मासा: bilden पण् मासा: oder खट्ट मासा: sechs Monate; तत् ना 'स्ति bilden तन् ना 'स्ति oder तद् ना 'स्ति dieses ist nicht.
- 59. 코, 귳, 릿, 듃 werden am Ende eines Wortes nicht geduldet, es sei denn, dass 코 oder 굿, nach §.61., als euphonische Veränderungen von 굿, 및, 귳, 및 stünden. Als primitive Endbuchstaben aber gehen 코, 듃 in 丮, 귳 in ᆽ, und ȝ meistens in 丮, und nur als Endbuchstabe einiger Wurzeln in ẓ über; 丮 und ẓ sind aber nach §.56a. der Veränderung in ㅚ und ㄡ, und nach §.58., der Veränderungen in 돚 und ț unterworfen. Z.B. 레코 Rede und 커턴 Blut gehen in 레팍 und 커턴 über, woraus nach §.56a. 레াঝ, 커턴 , und nach §.58. 레া돚, 커턴 , werden kann. 건팅 König, wird in 건ঽ verändert, und dieses vor Tönenden in 건돛, und vor Nasalen in ፲፱ oder ፲፮.
- 60. Wenn ein Wort mit anfängt, und das vorhergehende mit einem kurzen Vocal endet, so wird dem anfangenden an seine entsprechende Tenuis ( ) vorgesetzt, welches zuweilen auch nach einem langen Vocal geschieht. Diese Regel erstreckt sich auch auf Wurzeln, welche mit anfangen, wenn ihnen ein mit kurzem Vocal endendes Präfix, oder eine kurze Reduplikations-

Ersteres ist viel gewöhnlicher; vgl. Griech. Formen wie σεμ-νό; für σεβ-νός und im Lat. som-nus für sop-nus.

Sylbe oder das Augment म्र vorgesetzt wird. Z.B. तव क्या wird तव च्काया dein Schatten; चि mit क्रेंद्र wird चिच्केंद्र er spaltete.

Anmerkung. In Handschriften und gedruckten Ausgaben wird die Vorsetzung des En häufig vernachläsigt; die Allgemeinheit der Regel aber wird dadurch bewiesen, dass der vorhergehende kurze Vocal immer durch Position lang wird, was nur aus der doppelten Consonanz (E), nicht aus dem einzelnen Esich erklären läst (vgl. §.62.).

- 61. त्, घू, दू, घू werden einem folgenden लू, ferner den Palatalen und Lingualen, mit Ausschließung der Nasale und des प्, assimilirt, und gehen daher nach dem Grundsatze der allgemeinen Regel 56°. vor च्, क् in च्, vor ज्, क् in ज्, vor टू, ठू in टू, und vor टू, ढू in टू über. Vor प्र, als einem dumpfen Palatalen, gehen sie ebenfalls in च über, und das anfangende प्र wird in diesem Falle gewöhnlich in क् verwandelt, kann aber auch unverändert bleiben. Z. B. तत् लिख wird तल् लिख dieses schreibe, तत् चर्म wird तच् चर्म dieser Schild, तत् जीवनम् wird तज् जीवनम् dieses Leben, तत् उयनम् wird तङ् उयनम् dieser Flug, तत् प्र्णा wird तच् इण् oder तच् प्रणा dieses höre.
- 62. Am Ende eines Wortes werden जू, प्, न् verdoppelt, wenn ihnen ein kurzer Vocal vorhergeht und das folgende Wort mit irgend einem Vocal anfängt; z.B. म्रासन् mit म्रत्र oder म्रादी bildet म्रासन् मृत्र sie waren hier, म्रासन् म्रादी sie waren am Anfange.
- 63. 河 kann vor 页, 页 in den palatalen, und vor 页, 页 in den lingualen Nasal übergehen, was jedoch selten geschieht; sondern gewöhnlich bleibt 司 vor allen Consonanten unverändert.
- 64. Wenn ein mit an endigendes Wort vor von zu zu stehen kommt, so sind vier Schreibarten möglich: es können erstens beide zusammentreffende Consonanten unverändert bleiben; oder zweitens, an geht in wiber, und un bleibt unverändert; oder drittens,

das anfangende ज्ञ geht nach ज् in क् über; und viertens kann zwischen ज् und क् ein च eingeschoben werden. Z.B. महान् grofs und ज्रूर: ein Held bilden: महान् ज्रूर: oder महाज् ज्रूर: oder महाज् क्रूर: oder महाज् क्रूर:

65. Zwischen ein schließendes न und einen dumpfen Cons. der palatalen, lingualen und dentalen Klasse — च्, क्रू, रू, रू, तू, यू — wird ein euphonischer Zischlaut vom Organ des folgenden Consonanten eingeschoben, und darum न nach §. 15. in Anuswara ('oder ") verwandelt; z. B. श्रीमान् चरति bilden श्रीमांश्चरित (श्रीमाँश्वरित), महान् उद्भार: bilden महांष्टद्भार: (महाँष्टद्भार:), श्रासन् तत्र bilden स्रासंस्तत्र).

Anmerkung. Um trennen zu können, setzen wir den Zischlaut zum ersten Wort, welches auch mehr Anspruch darauf hat, da Anur in der Mitte vor Zischlauten in Anusw. übergeht; z.B. স্নাম্ন্ন.

- 66. Ein schließendes न् wird einem folgenden ल् assimilirt, und dann der nasale Ursprung des ersten ल् durch " angedeutet (vgl. §§.61.70.); z.B. पचान् लुनाति bilden पचाँल् लुनाति er schneidet die Flügel ab.
- 67. Am Ende des ersten Gliedes eines Compositums wird নু abgeworfen, und der vorhergehende Vocal ist alsdann den gewöhnlichen Wohllauts-Gesetzen unterworfen; z.B. যারনু ধর্ম bilden যারনির bilden যারনির চিলার বিদ্যালয় করে bilden যারনির দিলার der Könige, যারানু ব্রুক্ত bilden যারনির দিলার der Könige.
- 68. 只 bleibt am Ende eines Wortes nur vor Vocalen und labialen Consonanten unverändert, indem es sich stets nach dem Organ des folgenden Consonanten richtet, und daher vor 東, 夏, 丸, 丸, 丸, 丸, 寸, vor 乏, 亥, 亥, ⑤, 坝 in 坝, und vor 丸, 丸, 丸, 丸, 丸, in 丸 übergeht. Es kann aber auch 丸 vor allen Consonanten in Anuswara umgewandelt werden (s. §. 16.). Z. B. 丙丸 川田丸 bilden 丙季 川田丸 oder 市 川田丸 diesen

Elephanten, तम् चन्द्रम् bilden तज् चन्द्रम् oder तं चन्द्रम् diesen Mond, तम् उम्बम् bilden तण् उम्बम् oder तं उम्बम् dieses Ei, तम् दन्तम् bilden तन् दन्तम् oder तं दन्तम् diesen Zahn.

- 69. Vor Zischlauten und हू wird म् nothwendig in Anuswara verwandelt; z.B. तं इंसम् hunc anserem, तं शत्रुम् diesen Feind, तं सिंहम् diesen Löwen.
- 70. Vor Halbvocalen wird म ebenfalls in Anuswâra verwandelt; doch kann vor व् auch म beibehalten werden. Auch kann म einem folgenden य, ल, व् (niemals dem क्) assimilirt werden, in welchem Falle der nasale Ursprung des so entstehenden Halbvocals durch " angedeutet wird (vgl. §.66.); z. B. कं युवानम् oder काँय् युवानम्, कं राजानम्, कं लाभम् oder काँत् लाभम्, कं विन्दुम् oder काम् विन्दुम् oder काँव् विन्दुम् \*).

Anmerkung. सम्राज्ञ Altherrscher aus सम् mit und राज्ञ herrschen macht eine Ausnahme von der Regel; dagegen ist सम्यच् (सम्यक्) günzlich keine Verletzung dieser Regel, da es nicht aus सम् und यच् componirt ist, sondern aus समि und म्रच्

- 71. Das schliesende ম kann sich nach dem ersten oder zweiten Buchstaben des folgenden Wortes richten, wenn der erste ein হু und dez zweite ein মৃ, মৃ, যু, লু oder আ ist. Dieses scheint daher zu kommen, das ভু in diesem Falle eine so schwache Ausprache hat, das der folgende Buchstabe die Wirkung eines Anfangsbuchstaben 

  Z. B. কা ভুনুন oder কানু ভুনুন.
- 72. तू geht a) vor einer Pause und vor dumpfen Gutturalen und Labialen in Wisarga (:) über; z. B. करोति पुनः, पुनः करोति, पुनः पचति, धिं करोति पुनर् etc. b) Vor dumpfen Palatalen, Lingualen und Dentalen geht es in

<sup>\*)</sup> Das Anuswara kann auch über den ersten der beiden Halbvocale gesetzt werden. Es ist nicht möglich, dass das Anusw. vor zwei Halbvocalen gehört werden könne, oder dass, wenn es ausgesprochen würde, man nach demselben zwei Halbvocale hörbar machen könnte.

den organgemässen Zischlaut (ज् , त् , स् ) über; z.B. प्राण चा-ति, प्रमु होकते, प्रमु तरित, für प्रमु चरित etc. Wenn aber auf ein ansangendes त ein स folgt, so wird द in Wisarga verwandelt; z.B. प्न: त्साति. c) Vor म्, प्, स् wird das schliesende 3 nach Willkühr entweder in Wisarga verwandelt, oder dem folgenden Zischlaut assimilirt, z.B. पुन: साति oder पुनस् साति; wenn aber der Zischlaut einen anderen Cosonanten nach sich hat, so kann 3 abgeworfen, oder in Wisarga verwandelt, oder dem folgenden Zischlaut assimilirt werden; die Verwandlung in Wisarga ist jedoch das gewöhnlichste; z.B. पुन: स्कन्दति oder प्रात्स स्वा<sup>0</sup> oder प्रात्स्वा<sup>0</sup>. d) Vor tönenden Buchstaben (Vocalen oder Consonanten) bleibt 🛪 unverändert; wenn aber das folgende Wort ebenfalls mit 4 anfängt, so wird das schließende 🛪 abgeworsen, und wenn ihm ein kurzer Vocal vorhergeht, so wird dieser verlängert (vgl. §. 75.); z. B. এনার হানি, এনার মাক্ক-ति, पना रमते.

73°). इ und उ werden vor einem schließenden र von Nominal-Stämmen, so wie vor den euphonischen Vertretern des र, verlängert; z.B. गीर (गी: etc.) für गिर (Acc. गिरम्) Rede, धूर

(धृ: etc.) für धुन् (Acc. धुरम्) Deichsel.

73"). In zusammengesetzten Wörtern kann ein das erste Wort schließendes र vor क्, ह्न , प्, फ्, im Falle diese Buchstaben nicht einen Zischlaut nach sich haben, in स statt: übergehen; dieses स aber ist in Analogie mit §. 101"). der Umwandlung in ष unterworfen; z. B. भी:पति oder भीष्पति Rede-Herr für भिर्पति

#### Zischlaute.

74. ज्ञा und ज्ञा werden am Ende eines Wortes nicht geduldet, sondern gehen in टू, und als Endbuchstaben einer kleinen Anzahl von Wurzeln in क् über; z.B. जिट्, दिन्, दिन्, मृक् (vor

Tönenden विड् etc.) für विञ्च eingehend, द्विष् Feind, दिञ्च Him-melsgegend, मृष् ertragend.

75°. स्, wenn ihm ein anderer Vocal als म्न, म्ना vorhergeht, zeigt vor allen Anfangs-Buchstaben denselben Laut, den nach §.72. ein schließendes रू zeigen würde; als Beispiel diene रिवस् (Nom. von रिवा) Sonne: a) करोति रिवाः, रिवाः करोति, रिवाः पचितिः b) रिवाम् चरितः, रिवाः चरितः, रिवाः पचितिः b) रिवाम् चरितः, रिवाः चरितः, रिवाः स्वरितः c) रिवाः सरितः oder रिवास् सरितः, रिवाः स्कान्द्रितः oder रिवास् स्का oder रिवास् स्का रिवास् रिवास्त रिवास् रिवास् रिवास्त रि

75". इ und 云 werden vor einem radicalen 및 von Nominalstämmen in Analogie mit §.73°). verlängert; z.B. 知到社 für 知取民 Segen (Acc. 知取成以) von der Wurzel 到民 mit Präp. 我I und unregelmäßiger Schwächung des radicalen 知 zu 表.

76. Wenn einem schließenden सू ein म्र oder म्रा vorhergeht, so gelten vor dumpfen Consonanten und vor einer Pause die Gesetze von §. 75°). Allein vor tönenden Consonanten und म्र wird म्रस् या म्री — d.h. स् zersließt zu उ, welches mit dem म्र zu म्री zusammengezogen wird — das म्र des folgenden Wortes aber wird elidirt; z. B. गोडा उस्ति, गोडा उस्ति, गोडा एमते धिंग गाडास् म्रित etc. Vor anderen Vocalen als म्र wird das schließende स् abgeworsen, was so zu verstehen ist, daß das ब् von मृत् aus म्रा im erhaltenen Zustande der Sprache überall unterdrückt ist (vgl. §. 39.); z. B. गाडा म्रास्ते, गाडा एति धिंग गाडाब्र म्रास्ते, गाडाब्र एति.

78. स् nach langem म्रा wird vor allen tönenden Buchstaben abgeworfen; z. B. राजा म्रदन्ति, राजा ईचन्ते, राजा जयन्ति für राजास् म्रदन्ति etc.\*)

Anmerkung. Wahrscheinlich aber war in einem stüheren Zustande der Sprache die Endung 知民 vor tönenden Buchstaben zu 和 geworden, und dieses vor Vocalen zu 和 , dessen unterdrücktes 可 mit der in §. 41. zugelassenen, dort aber seltenen Schreibart übereinstimmt (s. auch §. 39.). Was das 知 für 和 vor Consonanten anbelangt, so stimmt es zu der Vêdischen Dual-Endung 知 für 和; auch berücksichtige man den in der Conjugation öster vorkommenden Übergang der Diphthonge in 知. Es wäre also nach dieser Ansicht das schliesende 可 vor tönenden Buchstaben sowohl nach 知 als nach 知 zu ③ geworden, während im Zend, wodurch diese schon früher von mir gegebene Erklärung auf eine unwiderlegbare Weise unterstützt wird, sast überall o (如) aus 知可 und do (如) aus 知可 geworden ist; do aber ist im Zend der gewöhnlichste Vertreter des 知 (s. Vergl. Gramm. §§. 23, 56<sup>a</sup>).).

79"). Bei zusammengesetzten Wörtern bleibt das schließende स् des ersten Gliedes der Zusammensetzung vor dump fen Gutturalen und Labialen gewöhnlich unverändert, im Falle es nicht, nach den Bestimmungen der Regel 101<sup>b</sup>, in प् zu verwandeln ist. Es kann jedoch auch, in Übereinstimmung mit §.75. die Verwandlung in Wisarga eintreten, und wenn auf क् oder प ein Zischlaut folgt, so muß स् in Wisarga verwandelt werden (s. §.73.). Z. B. नमस् mit कार wird नमस्कार Anbetung, भास् mit कार wird भास्कार Licht-Mucher (die Sonne), भास् mit पति wird भास्पति

<sup>\*)</sup> Das schließende á fließt zuweilen des Metrums wegen mit einem folgenden a oder á zusammen; z.B. Sund. I. 17.: tá 'db'utanc'a für tá adb'utanc'a; Sav. IV. 12.: avaid'avyá "s'is'as für avaid'avyá ás'is'as.

Herr des Lichtes (die Sonne), धनुस् mit कार wird धनुरकार oder धनु:कार Bogenschütze, भास् mit त्वय wird भा:त्वय, nicht भास्त्वय, des Lichtes Untergang.

79b). Das स der untrennbaren Präposition নি된 aus geht vor dem A der Wurzel AU brennen in Q über und dieses Q veranlasst die Umwandlung des A in E (vgl. §.91.); daher z.B. নিষ্ট্রেনি er verbrennt. Vor anderen mit A ansangenden Wurzeln bleibt dagegen das ম von নিম্ unverändert, z.B. নিম্নেনি er überschreitet.

80. Die meisten mit स् anfangenden Wurzeln verändern diesen Zischlaut durch den Einfluss eines इ, उ, ए und क्री einer vorhergehenden untrennbaren Präposition oder Reduplicationssylbe in प् (vgl. §. 101°).), wodurch die Umwandlung eines solgenden त्, यू, त् in den entsprechenden Linguallaut veranlast wird; z. B. die Wurzel सेव ehren bildet mit den Präp. ति und ति निषेत्र, ति जेव्यू, im reduplicirten Prät. सिषेत्र, im Intens. सेपेव्यू; स्तु preisen bildet im redupl. Prät. तुष्टात्र, im Intens. तेष्ट्र. Zu den Wurzeln, welche die Umwandlung nicht gestatten, gehören: 1) die Wurzeln, welche ein क्र enthalten oder auf क्र् ausgehen (s. §. 12.)\*), z. B. तिस्तामि ich verlasse von स्तु, तिस्तामि ausgebreitet von स्तु. 2) Die Wurzeln, welche nach einem anfangenden स् einen anderen Consonanten als त्, यू, त्, त् haben \*\*), z. B. स्ताल von स्तु, प्रकृति von स्तुर.

Anmerkung 1. Die Wurzeln सु (Kl. 5.), सू, सी, स्तुभू, स्था, सिधू (Kl. 1.), सिचू, सञ्जू, सदू (Kl. 6.), स्तम्भू, स्वान्

<sup>\*)</sup> Wie mir scheint, wegen zu naher Verwandtschaft des lingualen Vocals oder Halbvocals mit dem lingualen Zischlaut (s. §. 29.).

<sup>\*\*)</sup> Doch wird unter gewissen Beschränkungen bei syand, skand, skamb, sp<sup>e</sup>ur, sp<sup>e</sup>ul auch die Umwandlung des s in s<sup>e</sup> zugelassen. Smi bildet im redupl. Prät. sis<sup>e</sup>miy<sup>e</sup>, behält aber hinter der Präp. vi den ursprünglichen Zischlaut.

(wenn es das Geräusch des Kauens ausdrückt)\*), सेव् und das Denominativum सेন্य behalten das durch den Einfluss einer Präp. erzeugte q auch da bei, wo zwischen die Präp. und Wurzel das Augment স্ল tritt; z.B. সুম্যাত্মিন্ er besprengte von सিच্ praef. স্লাম. Die Wurzeln सিच্, सङ्ग स्तु gestatten beide Formen, z.B. ত্যুবাহুন oder ত্যুমাহুন von মাহু praef. বি.

Anmerkung 2. Auch eine mit म्र schließende Reduplicationssylbe hebt bei einigen Wurzeln das für स् stehende त् nicht auf, z.B. म्रभितञ्जा von म्रभिञ्जा aus स्था pracs. म्रभि.

Anmerkung 3. Wenn ein der Wurzel am Ende beitretendes El durch eine ähnliche Veranlassung nach §. 101a). in Qumgewandelt wird, so unterbleibt, zur Vermeidung des Gleichlauts, bei einigen Wurzeln die Umwandlung des anfangenden स्, z.B. सि und स् bilden im Desid. सिसीप्, स्मूष्, dagegen im Intens. सेपि, सीचु. Nach demselben Grundsatze, glaube ich, nämlich zur Vermeidung zu nahe verwandter Laute in Einem Worte, unterläßt die Wurzel सङ् die Umwandlung des H in J in den Formen, wo nach §.102. ein 5 an die Stelle von 롯 + 전 tritt, indem nämlich das linguale ⓒ den Zischlaut scines Organs abweist, daher z.B. परिसाला, परिसालम् gegen परिष्ट्ते (Pan. VIII. 3.115.). Im Gegensatze zu dieser Erscheinung zieht das von derselben Wurzel abstammende Adjectiv साह ertragend (am Ende einiger Compositen) durch die Attractionskraft eines an die Stelle des wurzelhaften 衰 tretenden ट्र oder ट्र den organgemässen Zischlaut herbei; z.B. त्रासाइ (ein Beiname Indra's, wörtlich Eile ertragend, aus तुरा für त्वरा und साहू) bildet im Nomin. तुराषारू, vor Tö-

<sup>\*)</sup> Svan tönen, im allgemeinen, gestattet den Vocalen der Präpositionen keinen Einfluss, daher nisvan, visvan.

nenden तुरावाड्, im Dat. Ablat. pl. तुरावाड्रभ्यस्, dagegen im Acc. sg. तुरासाह्म्, Instr. तुरासाहा etc.

Anmerkung 4. Die Wurzel स्त्रम् verwandelt unregelmäßiger Weise in Verbindung mit der Präp. मूत्र ihr स् in ष् und somit das folgende त् in ट्र (म्रवष्टम्नाति er stützt sich), bildet dagegen in Verbindung mit नि und प्रति die Passiv-Participien निस्तब्ध, प्रतिस्तब्ध statt निष्ठब्ध, प्रतिष्ठब्ध. — Die Wurzel सद् (Kl.6.) behält in Verbindung mit प्रति ihr स् unverändert, z.B. प्रतिसीद्तिः

Anmerkung 5. Es gibt einige Composita, in welchen der Endvocal des ersten Gliedes auf das anfangende स des zweiten denselben Einfluß übt, den die untrennbaren Präpositionen auf die folgende Wurzel äußern; so z. B. wird स्वस् Schwester in Verbindung mit তিন্ und মানু zu অমৃ, also তিন্তাম Vaters-Schwester, মানুস্ক Mutter-Schwester.

81°). ह wird am Ende eines Wortes nicht geduldet, und geht gewöhnlich in टू, und bei Wurzeln welche mit दू ansangen, in क् über. Ein ansangendes टू geht aber in letzterem Falle in धू über, indem die Aspiration des ह auf dasselbe zurücktritt (vgl. §. 56°).). Z.B. लिह leckend, उह melkend, bilden: लिट्, धुक्; vor Tönenden लिट्, धुज्; vor Nasalen लिए, धुङ्.

Von einigen seltenen Einschiebungen.

82°. Zu den sehr selten vorkommenden Schreibarten gebören folgende Einschiebungen zwischen die Anfangs- und Endbuchstaben zweier zusammentreffender Wörter: a) Wenn auf ein schließendes कु oder मु ein Zischlaut folgt, so kann in ersterem Falle ein क्, und in letzterem ein टू eingeschoben werden; z. B. für प्राञ्च प्रष्ठ kann stehen प्राञ्चल, für सुग्राम् प्रष्ठ, सुग्राम्ट्रपष्ठ हे) Zwischen टू oder नू, und सू kann तू eingeschoben werden; z. B. für प्रटू सन्त: kann stehen प्रटूत्सन्त:, für सन् सः, सन्त्सः (s. Anm. zu §.145.). c) Zwischen नू und यू kann चू eingeschoben werden, nachdem zuvor नू, nach §.64., in जू verwandelt worden; z. B. für सन् शत्रः kann stehen सञ्चात्रः oder सञ्चत्र (§.64.).

82°). Zwischen क्तान् und क्तान् (beides der Plural-Accusativ masc. des Interrogativs किम्) kann स् eingeschoben werden; eine ähnliche Einschiebung kann stattfinden, wenn नृन् (der Plural-Accusativ von नृ Mann) vor ein mit q anfangendes Wort zu stehen kommt (vgl. §.65.). Man schreiht daher z. B. कान् कान् oder कांस्कान् oder कांस्कान्, नृन् पाति oder नृंस्पाति oder नृंस्पाति

Anmerkung. Wahrscheinlich haben wir in नांस und नंस die ursprüngliche Gestalt des Accus. pl., dessen स in obigen Formen unter dem Schutze des folgenden euphonisch befreundeten Buchstaben sich erhalten hat (s. vergleichende Gramm. §§. 236, 239.). So ist auch offenbar das स in Compositen wie पुरस्ताकिल männlicher Kokila, पुरस्ता männliches Kind, wovon die Indischen Grammatiker bei derselben Gelegenheit handeln, kein euphonischer Zusatz, sondern gehört dem Thema des ersten Wortes an, welches nach §.57. mit dem zweiten Worte पुद्धाकिल bilden sollte, allein aus Rücksicht für das folgende क् die doppelte Consonanz bewahrt hat. — Das

स् von नृंस् (नृंस्) kann auch in Wisarga (x oder :) verwandelt werden (नृं x पाति oder नृं: पाति).

Verwandlung der Consonanten vor grammatischen Endungen und Suffixen.

83°). Vocale, Halbvocale und Nasale grammatischer Endungen und Suffixe üben keinen Einfluss aus auf den vorhergehenden Endbuchstaben einer Wurzel oder eines Nominal-Stammes; z.B. पतन्ति sie fallen von पत्, श्राध्य purificandus von ग्राध्, श्राध्म wir herrschen von श्राध्, त्याद्य relinquendus von त्यत्. Vor allen anderen tönen den Consonanten aber können nur Mediae und vor allen dump fen Consonanten nur Tenues stehen, und es treten daher, wo sich Veranlassung dazu findet, dieselben Umwandlungen ein wie in §.56°).; daher z.B. महन्रस् mahad-byas magnis von महत्, युद्धस् pugnis, युत्स् in pugnis von युध्, ऋत्स edis, ऋत्ति edit, ऋत्नि edo von ऋत्. — Die Zischlaute und ह sind besonderen Gesetzen unterworsen.

83°). Im Einklang mit §.56°), und unter den dort erwähnten Bedingungen, tritt die Aspiration tönender Consonanten auf den tönenden Anfangsbuchstaben der Wurzel zurück; z.B. भुद्धास den wissenden, भृत्सु in den wissenden von छुधू. Vor den mit त् oder श्रू anfangenden Personal-Endungen und Suffixen treten jedoch die aspirirten Tönenden (घृ etc.) nicht in die Tenuis sondern in die Media ihrer Klasse über, nach welcher sich das folgende त्, श्रू so richtet, daß sie tönend werden und zugleich die am Wurzelbuchstaben verloren gehende Aspiration übernehmen, also in ध् übergehen: z.B. aus छुधू und लाभू mit तुम् wird लाखुम् ७० वेर्च वेषण wissen, लाङ्यम् १० वेर्च वाखुध् (Intensivum) mit स्र bildet लाखुन, nicht लाखुम्.

#### Besondere Regeln.

84. Nominal-Stämme mit zwei End-Consonanten wersen den letzten derselben vor den mit einem Consonanten ansangenden Casussuffixen ab; z.B. सुञ्जरूयस् den schön gehenden von सुञ्जर्भ . Wenn aber der vorletzte Cons. ein र् ist, so werden beide beibehalten, ausgenommen bei Desiderativ-Formen (vgl. §. 57.).

Anmerkung. Die Abwerfung des letzten von zwei verbundenen Consonanten findet auch, jedoch weniger allgemein, vor anderen Endungen und Suffixen Statt, im Falle sie mit einem Cons. anfangen, welcher weder ein Nasal noch Halbvocal ist.

85. Vor dem Taddhita-Suffix (s. §. 527..) मय gelten die Gesetze der Anfangs- und End-Consonanten; z. B. तेज्ञस् und मय bilden तेज्ञामय glänzend (§. 76.), nicht तेज्ञस्मय nach §. 83°.;\*) जुध् Hunger und मय bilden जुन्मय (§. 58.), nicht जुध्मय nach §. 83°. Andere Taddhita-Suffixe folgen hingegen der Analogie der übrigen Endungen und Suffixe und den Bestimmungen von §. 83°. ff., daher z. B. तेज्ञस्विन् glänzend, nicht तेज्ञाविन्, वेन्यस्त्रत der Wiwaswatide, nicht वेवस्वद nach §. 56°., von विस्वत्

86. चू geht in Gutturale (क् oder ภू) über, mit Berücksichtigung von §. 83°).; z.B. वित्ता vak-ti er spricht, विश्व sprich, von वच् ; aber वाचम् vocem, nicht वागम्, von वाच् (vgl. §. 59.).

87. क् kommt ausser in der Wurzel प्रक् fragen höchst selten in unmittelbare Berührung mit consonantisch anfangenden Suffixen. Es geht a) vor त्, य्रांग प्, und vor स् von Verbal-Endungen in क् über; z.B. प्रक् mit तुम् und स्यामि bildet प्रष्टुम् (s. §. 91.) fragen, प्रक्यामि (s. §. 101°).) ich werde fragen. b) Vor dumpsen Consonanten von Casus- und Wortbildungssuffixen geht क् in ट्र, und

<sup>\*)</sup> Man findet jedoch ayasmaya für ayómaya, von ayas Eiscn, s. Glossar.

vor Tönenden\*) in दु über. c) Vor ম und त von Personal-Endungen und vor dem Wortbildungssussix त्रम् bleibt ह् nach Will-kühr entweder unverändert (nach §. 83°).), oder geht in आ über. Vor dem Wortbildungssussix त geht हा ाआ über, z. B. प्रमा Frage.

- 88. Die Wurzeln auf क्र mit vorhergehendem kurzen Vocal setzen der Aspirata ihre Tennis vor, wenn eine mit einem Vocal, Halbvocal oder Nasal anfangende Endung oder Suffix darauf folgt (vgl. §.60.); z.B. स्टक्ति er geht, von सक्
- 89. जू folgt am Ende der meisten Wurzeln der Analogie des च्, bei einigen aber der des क्यू; z.B. युनात्त er verbindet, von युज्ञ, राज्यस् den Krankheiten, von राज्ञ (s. §. 86.), मार्छि er reinigt, मार्च्यामि ich werde reinigen, von मृज्ञ, राद्रसु in den Königen, राज्ञ-भ्यस् den Königen, von राज्ञ (s. §. 87. u. vgl. §. 59.).
- $90.\ \pi$  ist außerordentlich selten und folgt im vorkommenden Falle der Analogie des ह्य .
- 91. ट्र, ठू, ट्र, जू, जू, जू. Diese Lingual-Laute veranlassen als Endbuchstaben einer Wurzel den Übergang eines folgenden त्, य oder ध् in den entsprechenden Lingual, jedoch mit Besolgung der allgemeinen Regel 83°, wornach z.B. ट्र vor dem dumpfen त् in ट्र übergeht; z.B. ईट्र mit ते bildet ईट्र er preiset, ऐट्र mit धूम् bildet ऐट्टूम ihr prieset; त्राण् mit ति bildet त्राणिट Zählung, दिष् hassen mit ति und य bildet देष्टि, दिष्ठ.
- 92. নু wird abgeworfen, 1) vor allen mit Consonanten anfangenden Taddhita-Suffixen (s. §. 527...) und Casus-Endungen, z.B. নামন্য nomine, নামন্ত্ৰ in nominibus von নামন্ত্ৰ) vor solchen Personal-Endungen und Krit-Suffixen \*\*), wel-

<sup>\*)</sup> Unter den tönenden Cons. sind nach §.83<sup>a</sup>), in dieser und allen folgenden Wohllautsregeln die Nasale und Halbvocale ausgenommen.

<sup>\*\*)</sup> D.h. solche wodurch primitive Wörter aus den Wurzeln selbst gebildet werden, welche darum bei den Indischen Grammatikern Krid-anta d.h. "ein Krit am Ende habend" heißen.

che mit anderen Consonanten als Halbvocalen und Nasalen anfangen, aber nicht die Guna-Steigerung (s. §.33.) erfordern\*); z.B. ह्य ihr tödtet, हत getödtet, aber हन्त्रम् tödten, von हन. Vor स् geht 귀, wo es nicht abgeworfen wird, in Anuswara über (s. §. 15.); daher हस्यामि ich werde tödten.

- 93. Nach den Palatalen আ und লু geht ন in den palatalen Nasal আ über, obwohl im Übrigen die Nasale nur nach dem Organ eines folgenden Consonanten sich richten; z.B. আলু mit না bildet আল্লা Forderung, অনু mit না bildet আল্লা Opfer.
- 94a). Das dentale a grammatischer Endungen und Suffixe und das euphonisch eingeschobene 7 (§. 49b).) geht, wenn es einen Vocal oder Halbvocal vor und nach sich hat, durch den Einfluss der lingualen Buchstaben 我, 我, 又 und Q in ein linguales m über, im Falle einer der genannten Buchstaben in dem Radicaltheile des Wortes - nicht etwa in einem damit verbundenen Präfix - vorhergeht. Vocale, Gutturale (ऋ, 핂, 기, 및, 돛, ह), Labiale (प्,क्, ब्र,भ,म), य und व, so wie Anuswara, können einzeln oder mehrere dazwischen stehen; z. B. चिकीर्ण mit dem Participialsuffix मान bildet चिकीर्पमाण, durch den Einfluss des q , ungeachtet dreier zwischen diesem und dem Nasal stehender Buchstaben. Eben so ist in ब्रह्माएाम् , ब्राह्मएय, von ब्रह्मन् , der Einfluss des 🛪 auf das 🔁 durch die dazwischen stehenden Vocale, Guttural und Labial nicht gehemmt. Dagegen bleibt das schliessende न von ब्रह्मन unafficirt, eben so das न von ब्रह्म-नस् des Weges — aus वृत् gehen suff. मन् — durch den dazwischen stehenden Dental geschützt; denn alle Palatale, Linguale und Dentale, mit ihren Zischlauten und of hemmen die Wirkung obi-

<sup>\*)</sup> Da die Guna fordernden Suffixe oder Endungen eine Verstärkung der Wurzel bezwecken, so ist es natürlich, dass sie keine Verstümmelung derselben gestatten.

ger Lingual-Buchstaben; eben so ein auf das ন folgender nichthalbvocaler Consonant, z.B. ਕੁਕੰਜਜ਼ facientem.

Anmerkung. In einigen Compositen überschreiten die oben genannten Lingual-Laute die angegebene Grenze; so z.B. in dem Namen einer Räkschasin 共立미터, wo 지역 Nagel so behandelt ist, als wäre es ein Suffix des ersten Theiles des Compositums. Das 지 von 제 führend, 지리 Flufs, 지독 Nase, 대지 Wald, 됐다. 전쟁, 현대지 Jahr, 데든지 jumentum, 문지 tödtend, 됐대지 Gang, ist in gewissen Zusammensetzungen ebenfalls dem Einflusse der genannten Lingual-Buchstaben unterworfen.

94b. Die untrennbaren Präpositionen प्र, प्रा, परि, निर (für निस्), म्रन्तर und das adverbiale Präfix दुर् (für दुस्) schlecht äußern einen ähnlichen Einfluß auf das anfangende 🛪 einer Wurzel oder ihrer Reduplicationssylbe; z.B. प्रणादति er sendet aus प्र und नुद्ति, दुर्ण्य schlechtes Betragen aus दुर् und न्य. Nur wenige Wurzeln — नृ, नर्द्, नन्द्, नक्क्, नृत्, नाट्र, नाध्, नाथ् — sind ausgenommen. Bei निन्द्र, निच्च , निंस् ist die Umwandlung willkührlich, und bei न्य nur da gebräuchlich, wo das schliesende on unverändert bleibt. Die genannten Präpositionen erstrecken ihren Einfluss auch auf das a der Personal-Endung III-नि des Imperat., z. B. aus प्र und भवानि ich soll sein wird प्रभवाill. Auch wird die Präposition a vor gewissen Wurzeln nothwendig, vor anderen willkührlich, durch den Einfluß der genannten Prapositionen in fill umgewandelt; z.B. ufillafic er fällt nieder. Nur vor den mit क्र, ख ansangenden, und vor den mit प endenden Wurzeln bleibt a stets unverändert.

Anmerkung. Außerdem erstreckt sich der euphonische Einflus obiger Präpositionen auch auf die Zwischensylben न und ना (नो) in den Special-Temporen der Wurzeln हि Kl. 5. und मी Kl. 9.; ferner auf das न einiger Wortbildungssuffixe, bei

gewissen Wurzeln; z.B. प्रमाण Entscheidung aus मा messen suff. स्रत, प्रयाण Tod aus या gehen mit स्रत; endlich auf das schließende न der Wurzeln स्रत athmen und हत tödten.

95. মু wird nach Analogic des নু (§.92.) vor denjenigen mit নু anfangenden Suffixen, welche kein Guna fordern, abgeworsen, vor dem নু der eine Wurzel-Erweiterung verlangenden Suffixe aber in নু verwandelt; z.B. মূন gegangen, aber মৃন্তুমু gehen, von মৃদ্ : স্থান্ন ermüdet von স্থাম .

- 96. Zund Zwerden vor den mit Zanfangenden Suffixen beibehalten, vor den mit Consonanten anfangenden Personal-Endungen (bei Intensivformen) aber abgeworfen. Vor dem Zeles Locativs pl. sollen sie beibehalten werden, vor den mit Zanfangenden Casus-Endungen aber nach Willkühr beibehalten oder abgeworfen werden können. Nominalstämme auf Zund Zind jedoch, außer dem unregelmäßigen (s.§.200.), nicht in gewöhnlichem Gebrauch.
- 97. ज्र und ल bleiben vor allen Consonanten unverändert, allein ein dem ज्र vorangehendes इ und उ werden vor allen consonantisch anfangenden Endungen und Suffixen verlängert; z.B. जी-र्म्य vocibus, जीर्च in vocibus, धूर्म्य temonibus, धूर्च in temonibus; aber जिरम् vocem, धुरम् temonem, von जिज्ञ, धुर् (vgl. §.73°).

- 98. म geht vor त्, म in प्, und vor den mit स् ansangenden Verbal-Endungen in म्, vor tönenden Consonanten (Nasale und Halbvocale nach §.83°). ausgenommen) in ट्र über; z. B. ट्रष्ट gesehen aus द्रम्म mit त (s. §.91.), उष्ठ ihr wollt aus स्म्म mit म, (रे. क्रि. 91.), अष्ठ ihr wollt aus स्म्म mit म, (रे. क्रि. 91.) Die auf म्म ausgehenden Nominalstämme zersallen in zwei Klassen, wovon die eine ihr म vor Consonanten in Gutturale (म्, त्), die andere in Linguale (म्, द्) umwandelt; z. B. दिग्नस्म den Weltgegenden, दिन्न in den Weltgegenden, von दिम्म स्वार्थ den eingehenden, स्वार्थ in den eingehenden, von सिम्म (vgl. §.74.).
- 99. षू bleibt vor त्, यू unverändert; im Übrigen folgt es der Analogie des ज्र्, und ist demnach der Verwandlung in ज्र्, ग्र, ट्र und ट्र unterworfen; z.B. द्विष् mit ति, य, त, तुम्, सि, स्यति, ध्रम्, ध्रि bildet देष्टि er hasset, द्विष्ठ ihr hasset, द्विष्ठ gehasst, द्वेष्ट्यति er wird hassen, द्विद्वृद्धम् ihr hasset, द्विद्विष्ठ hasse (s. §.91. u. 104.); त्विष् Glanz mit मु, भ्यस् bildet त्विद्रमु, त्विद्रभ्यस्; मृष् duldend mit मु, भ्यस् bildet मृत्व (s. §. 101°).), मुग्यस्
- 100. स् geht a) vor den mit ध् anfangenden Personal-Endungen nach Willkühr entweder in द् über oder wird abgeworfen, z.B. ऋद्धे (ád-ávē) oder ऋद्धे sedetis von ऋस्; vor den mit स् anfangenden Verbal-Endungen (das स् der 2ten Person ausgenommen) geht das radicale स् in त् über; z.B. जत्स्यामि habitaban von ञस्.
- b) Vor den Endungen सि, से der 2. Pers. sg. bleibt स् nach म्र oder म्रा unverändert, z.B. सिस्स dormis, म्रास्से sedes; nach anderen Vocalen als म्र, म्रा aber wird das radicale s in : verwandelt, und das der Endung in प् (s. §. 101°).), dem sich auch das radicale स् assimiliren kann; z.B. प्रेपे: पि oder प्रेपेडिप du zermalmst (Intensiv.) für प्रेपेस्सि. Vor der Imperativ-Endung स्त्र wird स् meistens abgeworfen; z.B. म्रास्त्र sede von म्रास्

- c) Vor Casus-Endungen gelten die Bestimmungen von §§. 75. 76. 78.; z. B. धनुभ्यंस् von धनुस्, तेज्ञाभ्यस् von तेजस्, भाभ्यस् von भास्; तेज्ञःसु, भाःसु, धनुःख, oder तेज्ञस्सु, भास्स्, धनुष्य (s. §. 101°).).
- d) Wenn das schließende स् eines Nominalstammes radical ist, und nicht, was der gewöhnlichere Fall ist, einem Ableitungssuffix angehört, so gilt in Ansehung eines ihm vorangehenden इ, उ die Bestimmung von §.75°).; z.B. स्राशीभ्यंस्, स्राशीःषु, oder स्राशीख्ष, von स्राशिस् Segen (vgl. §.97.).
- 101a). Das स der grammatischen Endungen und Suffixe geht in Q über, wenn ihm ein anderer Vocal als म्र, म्रा, oder ein Halbvocal, oder क् vorhergeht, und ein Vocal oder य, त्, त्, यू, oder म des Taddhita-Suffixes मत् folgt. Ein dazwischen tretendes Wisarga oder Anuswâra hebt die Wirkung dieser Regel nicht auf; auch kann ein vorhergehendes स् diesem q assimilirt werden. Z.B. मति mit स bildet मतिषु in den Meinungen, चनुस् mit सु und इ bildet चनुःषु in den Augen, चनुषि (s. §. 143.) die Augen, जे mit स्यति bildet जिञ्चति er wird siegen, इंत्र mit से bildet उर्षे du gehst, त्रक् (aus त्रच्, s. §. 86.) mit सि, स्यति bildet त्रक्ति du sprichst, त्रक्यति er wird sprechen, धनुस् mit तस्, मत् bildet धनुष्टस् (s. §. 91.) aus dem Bogen, धनुष्मत् Bogenträger.
- 101<sup>b</sup>). Dieses Wohllautsgesetz wirkt auch auf den Endbuchstaben der in §§. 73<sup>b</sup>). 79<sup>a</sup>). 79<sup>b</sup>). beschriebenen Compositen.
- 102. ह् als Endbuchstabe einer Wurzel, welche mit irgend einem anderen Buchstaben als द् anfängt, veranlast a) die Umwandlung eines folgenden त्, घू, धू in ढ़, vor welchem es selbst abgeworfen wird, welche Abwerfung jedoch durch die Verwandlung eines vorhergehenden kurzen Vocals (mit Ausnahme des ऋ) in seinen entsprechenden langen ersetzt wird, im Falle nicht eine grammatische Regel dessen Guna erfordert; z.B. लिल् mit ति, त, तम्, घ, घ, घ bildet लिंढ er leckt, लींड हeleckt, लेड्ना lecken,

लीह ihr lecket, लीह ihr lecket, लीहि lecke. हलू mit त, तुम् bildet त्रुह gewachsen, रिहम् wachsen. Die Wurzeln ञ्रह् und सल्ल setzen unregelmäßiger Weise म्रा statt des zu verlängernden म्रा, z.B. सीहम् ertragen für साहम्. b) Vor den mit स् anfangenden Verbal-Endungen geht हूं in क् über, z.B. लिल्लू mit सि, स्यति bildet लीह्न du leckest, लेक्यित er wird lecken. c) Vor der Locativ-Endung सु geht हूं in द्र, und vor den mit भ्र anfangenden Casus-Endungen in इ über; z.B. लिल्लू mit स्, भ्यस् bildet लिट्स in den leckenden, लिट्स्यस् den leckenden. d) Wenn भ्र oder इ der Anfangsbuchstabe der Wurzel ist, so tritt in Analogie mit §. s3<sup>b</sup>). die nach Bestimmung b und c am Ende der Wurzel verloren gehende Aspiration auf den Anfangsbuchstaben zurück; z.B. म्रग्राह्न (a-grāh) mit सम् bildet म्रग्राह्म ich nahm.

Anmerkung. Dieser Regel folgt auch ZE fest aus ZE mit A, obwohl die Wurzel mit A anfängt. Die Formen AE, AE u.s.w. sind, meiner Meinung nach, aus AE, haze u.s.w. entstanden, indem das ausgefallene Z durch die Verlängerung eines vorhergehenden kurzen Vocals ersetzt wird. E ist nämlich, nach §.81°., der Veränderung in Lingual-Laute unterworfen, und wird in den durch §.102.a) bestimmten Fällen wie ein aspirirter tönender Lingual (A) behandelt. Dieser müßte nach §.83°. vor A, A, H in Z übergehen, und die Verwandlung des folgenden A, A in H veranlassen; H muß aber nach einem Lingual in den entsprechenden Lingual (A) übergehen (§.91.), und die Wirkung dieser Regel ist nach Ausstossung des Z geblieben. Hierdurch erklärt sich z. B. AE erleckt, aus AE of tir AE E.

103. Wenn die auf 룑 ausgehende Wurzel mit ᢏ anfängt, so geht 룑 a) vor ন, 및 und der Imperativ-Endung & in 및 über, und veranlasst, in Analogie mit §.83<sup>b</sup>)., die Verwandlung des sol-

genden त्, य् in ध्\*); z.B. दुल् mit ति, त, तुम्, य, धि bildet दिग्निध er melket, दुग्ध gemolken, देग्धम् melken, दुग्ध ihr melket, दुग्ध melke. b) Vor den mit त् anfangenden Verbal- und Casus-Endungen geht लू in स्, und vor ध् und भू in गू über, wobei aber, ausgenommen vor der Imperativ-Endung धि, die an dem हू verloren gehende Aspiration auf das anfangende दू zurücktritt; z.B. दुल् mit सि, स्यति, सु, भ्यस्, ध्ने, धि bildet धोच्चि du melkest, धान्यति er wird melken, धुन्च in den melkenden, धुग्भ्यस् den melkenden, धुग्भ्यस् den melkenden, धुग्भ्यस् den melkenden, धुग्भ्यं ihr melket, दुग्ध (nicht धुग्ध) melke.

104. Die Imperativ-Endung धि geht, wenn ihr ein Vocal vorhergeht, in हि über, so dass von धू nur die Aspiration übrig bleibt, daher z.B. याहि gehe, पाहि schütze, इहि gehe, स्तुहि preise, im Gegensatze zu Formen wie व्याप्ति sprich von वर्च, युङ्गिध verbinde von युज्, ऋषि is von ऋद्.

Anmerkung. Die Indischen Grammatiker nehmen umgekehrt sie als die ursprüngliche Endung an, und geben als Wohllautsgesetz, dass sich ihr en nach Consonanten in umwandle. Allein die Richtigkeit des obigen, zuerst in meiner Grammatica critica aufgestellten und schon in meinem Lehrgebäude §.315. Anm. vermutheten Gesetzes, hat sich mir seitdem durch den Veda-Dialekt und das Zend noch mehr bestätigt, in welchen beiden die Endung su zwar nicht allgemein, doch, besonders im Zend, ziemlich häufig auch nach Vocalen vorkommt; z.B. in Rosens Veda-Specimen und höre, en und im Zend-Avesta se spous stätächt preise, se spie 29 kerenticht mache. Auch stimmt su regelrecht zur Griech. Endung st (s. Vergleichende Gramm. §.16.), und namentlich ist das Vedische ust identisch mit nate. Der Hauptbeweis

<sup>\*)</sup> Dieser Regel folgen auch die Wurzeln snih und snuh, obwohl sie nicht mit d anfangen; z.B. snig d'a geliebt aus snih + ta. Die Wurzel muh bildet im Particip. auf ta sowohl mü d'a als mug d'a.

für die Richtigkeit meiner Ansicht liegt aber darin, dass im Sanskrit auch in manchen anderen Fällen aspirirte Consonanten sich so verstümmelt haben, dass von ihnen blos die Aspiration in der Gestalt von 夏 übrig geblieben ist; so bildet 知 setzen im Particip. auf 內 unregelmässig 電內 für 包內 (s. Vergleich. Gramm. §. 23.).

105. Ein jeder Consonante, mit Ausnahme der Zischlaute und des हू, kann verdoppelt werden, wenn ein ਹ, entweder in demselben Worte, oder als Endbuchstabe des vorhergehenden Wortes unmittelbar vorhergeht. Wenn ein aspirirter Consonante verdoppelt werden soll, so wird ihm der entsprechende Nicht-Aspirirte vorgesetzt. Z.B. man schreibt nach Willkühr ਜੁੜੀ oder ਜੁਣੀ jeder, ਕੁਪੰਜ oder ਕੁਫ਼ੀ Vermehuung, ਪ੍ਰਿਜੰਸ oder ਪ੍ਰਿਜੰਸਸ mein Vater. Die Indischen Grammatiker gestatten noch andere Verdoppelungen von Consonanten, doch nur in Fällen, wo ohnehin schon durch zwei Consonanten eine prosodische Länge veranlast ist, und durch unnöthige Consonanten-Häusung das Versmaas nicht beeinträchtigt wird.

mmosomm.

# Von den Wurzeln und Präfixen.

·

106. Die Wurzeln sind die Urelemente der in der Sprache vorkommenden Wortformen, und woraus sowohl Verba als Nomina gebildet werden. Sie selber kommen als Wurzeln in der Sprache nicht vor, sondern sind blos aus ihren Abkömmlingen erkennbar, denen sie als gemeinschaftlicher Stamm zum Grunde liegen. Es gibt jedoch eine kleine Anzahl von abstrakten Substantiven, welche den Wurzeln nichts fremdartiges ansetzen, sondern die Wurzel ohne alle Umgebung von Ableitungs-Suffixen in ihrer nackten Gestalt darstellen, wie युध् Kampf, ज्ञाध Hunger, मूद् Freude, A Furcht u.s. w., von den gleichlautenden Wurzeln 23 kämpfen, ज्ञाध hungrig sein\*) u.s.w. Ausserdem kann eine jede Sanskritische Wurzel in Zusammensetzungen der Art vorkommen, wie die Lateinischen carnifex (fic-is), tubicen (cin-is), praeses (sid-is), wo die Wurzel ohne Zusatz, mit Ausnahme des Casuszeichens, ist, und nur den inneren Vocal nach einem bestimmten Gesetze (s. Vergl. Gramm. §. 6.) verändert hat. Nur wenige Wurzeln sind aber auf diese Weise in häufigem Gebrauche.

107. Die echten Wurzeln sind im Sanskrit sämmtlich einsylbig; außer dem Gesetze der Einsylbigkeit aber sind sie in ihrem Bau keiner weiteren Beschränkung durch Buchstabenzahl unterwor-

<sup>\*)</sup> Man übersetzt die Wurzeln gewöhnlich durch Infinitive, um sie in der abstraktesten Bedeutung aufzufassen. Die Indischen Grammatiker selbst erklären sie durch abstrakte Substantive im Locativ, z.B. gam durch gatau im Gehen.

fen. Es gibt Wurzeln, die aus einem blosen Vocal bestehen, wie 天 gehen (vgl. i-mus, i-µev), und auch solche mit der möglichsten Consonanten-Häufung, wie 天 gehen (vgl. scand-o); ferner alle zwischen diesen beiden Extremen liegende Stufen, wie 天 geben, 天天 essen, 只有 fallen, 云天 wissen, 云자 erlangen.

108. Unter den von den Indischen Grammatikern aufgestellten Wurzeln findet man zwar auch mehrere, welche mehrsylbig sind; es zeigt sich aber bei näherer Prüfung, dass dieselben im strengen Sinne keine Wurzeln sind, und sich ebenfalls zu einsylbigen Stämmen zurückführen lassen. Diese mehrsylbigen Wurzeln sind nämlich entweder solche, welche durch Wiederholung ihres primitiven Anfangsconsonanten mehrsylbig geworden sind, oder Präfixe enthalten, welche mit der Wurzel so verwachsen sind, dass sie nicht mehr der Analogie der gewöhnlichen Präfixe folgen, sondern den Charakter von Radical-Buchstaben angenommen haben; z.B. in मुन्धीर verachten, und सङ्ग्राम् kämpfen, lassen sich die Präpositionen म्रव und सम् nicht verkennen. In Betreff der reduplicirten Wurzeln ist zu berücksichtigen, dass die Gutturale in der Reduplicationssylbe, nach einer allgemeinen Regel, sich in Palatale umwandeln, und, dass Aspirate in ihren entsprechenden Nicht-Aspiraten übergehen; so ist z.B. 31171 wachen aus ज entstanden, welches mit έγείρω verwandt ist, चकास् scheinen, aus कास, दोधी scheinen, aus धी. Eine Reduplication einziger Art scheint auch die Wurzel चल्लाम्य zu enthalten, denn sie ist gleichbedeutend mit त्रव (Präsens: त्राचामि, s. §. 300.), und hat in der Vorschlagsylbe den Stammvocal dieser verwandten Wur-Die Wurzel ann sein stimmt im Wesentlichen in ihrem Baue zu Intensiv-Formen wie அப்பு von பு tragen. Die mehrsylbigen Wurzeln der 10ten Klasse scheinen sämmtlich von Nominen abzustammen, z. B. कामा spielen von कामा Knabe. Auch viele einsylbige, von den Indischen Grammatikern unter die Wurzeln ausgenommene Formen tragen alle Spuren der Abstammung von Nominen; z.B. मूत्र् mingere von मूत्र urina, कार्त्र ablösen von कार्त्री Scheere oder einem verlorenen Neutrum कार्त्र als Werkzeug des Abschneidens, von कार्त् spalten. Diese höchst verdächtigen Wurzeln folgen alle der zehnten Conjugationsklasse, wovon später.

109. Die Indischen Grammatiker geben diejenigen Wurzeln, welche unter den in §§. 80. und 945, angegebenen Bedingungen ein anfangendes in qund ein anfangendes in qundaln, gleich von Anbeginn in dem Zustande, der nur gelegentlich durch die gedachten Wohllautsregeln herbeigezogen wird, so dass ihnen z.B. Fi und nicht fill (stehen), mig und nicht fig (tönen) als Wurzeln gelten, welche sie, außer unter den in jenen §§ angegebenen Bedingungen, in fill und fig übergehen lassen. Nur diejenigen Wurzeln, welche von der Umwandlung des fi. fin q, m frei sind, oder nur gelegentlich und willkührlich ein q sitr zulassen, werden von den Indischen Grammatikern in ihrer wahren Gestalt geschrieben.

110°). Die Nasale, welche bei gewissen Wurzeln, wie বিত্য, মৃত্যু, অনুধু, als vorletzter Buchstabe stehen, haben für die Wurzelbedeutung weniger Gewicht als der Schluss-Consonante, und werden, wo des Wohllauts wegen einer von beiden abzuwersen ist, im Vorzug vor dem letzteren ausgegeben; man bildet daher z.B. von অনু binden mit dem Sussix ন, অনু gebunden (s. §.83°).), nicht অনু, wie man nach §.84. erwarten sollte. Auch ohne eine durch den Wohllaut begründete Veranlassung werden vorletzte Nasale zuweilen abgeworsen; z.B. von তেত্ৰু färben kommt আম Farbe, von মনু erschüttern মাহিনে erschüttert. Die Indischen Grammatiker sind in der Schreibung der Wurzeln mit vorletztem Nasal nicht consequent; sie nehmen ihn bei einigen in die Wurzel aus, und schreiben z.B. অনু binden, তেত্ৰু färben; bei

anderen lassen sie ihn weg und deuten durch einen der Wurzel angehängten diakritischen Buchstaben (इ) an, dass die Wurzel in ihrer Flexion einen, dem Organ des Schluss-Consonanten entsprechenden Nasal ausnehme; z.B. মুক্লি für মুকুল. Bei dieser und manchen anderen Wurzeln ist jedoch gerade der Nasal wesentlich für die Bedeutung, denn মুকুল্ heist fürchten, aber মুক্ল können, নাৰু (নাই) erfreuen, aber নাই tönen. Wir nehmen daher, mit Forster, die vorletzten Nasale, wo sie wahrhaft zur Wurzel gehören, auch in die Wurzel auf, und schließen dieselben nur von denjenigen Wurzeln aus, deren Verba nur in einigen Temporen einen Nasal einschieben, in den übrigen aber ohne Nasal erscheinen; z.B. মুক্লামি ich entlasse, aber মুমা ich entließ, von মুনু; dagegen সুমুক্ত ich fürchtete von মুকুল.

110°). Die Wurzeln মৃত্যু braten, মৃত্যু untertauchen, versinken, স্থায় sich schämen, মৃত্যু anhangen und মৃত্যু umarmen — welche nur vor Vocalen und zi ihr doppeltes zi beibehalten, vor anderen Consonanten aber eins abwersen — werden von den einheimischen Grammatikern mit মৃত্যু sür হুত্যু geschrieben, also সম্ভ্যু, মৃত্যু etc., obwohl das dumpse zi mit dem tönen den zi unverträglich ist, und die von diesen Wurzeln abstammenden Formen auch nirgends হুত্যু zeigen. Vielleicht endeten die genannten Wurzeln in einem früheren Zustande der Sprache mit zi, eine Vermuthung, die sich durch die Verwandtschaft von মৃত্যু mit mergo unterstützen ließe. Dagegen stimmt মৃত্যু und das verwandte মৃত্যু braten zu frigo.

Anmerkung. Die Indischen Grammatiker leiten ohne Ausnahme alle Wörter aus den von ihnen aufgestellten Wurzeln ab; wodurch freilich oft die sonderbarsten und lächerlichsten Herleitungen zum Vorschein kommen, wie die der Pronomina Anger, dieser, jener, und welcher (das wahre Thema ist n. u) von na ausdehnen und un anbeten, und der Conjunction use

wenn von the sich anstrengen. Wir schließen hingegen von der Abstammung von den gewöhnlichen Wurzeln aus: 1) alle Pronomina; diese haben eigene einsylbige Wurzeln — wie  $\pi$  (Gr. TO),  $\overline{\xi}$  (Lat. i-s), welche letztere nichts mit der Wurzel  $\overline{\xi}$  gehen zu thun hat — oder sind aus mehreren Pronominalstämmen zusammengesetzt (wie  $\overline{\xi}$  \$\delta -to). 2) Die Präpositionen, Conjunctionen und Partikeln, die meistens mit mehr oder weniger Sicherheit auf Pronominalwurzeln zurückzufüh-

- ren sind. 3) Die Zahlwörter. 4) Auch viele Substantive und Adjective von verdunkeltem Ursprung oder aus verlorenen Wurzeln, z. B. चिंह Löwe, उत्र schrecklich. Alle Substantive und Adjective tragen jedoch das Ansehen von Ableitungen aus einsylbigen Wurzeln, wenn diese auch nicht mehr überall mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Herausgegeben sind die von Indischen Grammatikern aufgestellten Wurzeln von Carex und Forster in ihren Grammatiken, von letzterem ohne Erklärung der Bedeutung, von WILKINS (in seinem Werke "The radicals of the Sanscrita-language"), von Fr. Rosen ("Radices Sanscritae") Berlin bei Dümmler), endlich von Westergaand ("Radices linguae Sanscritae") 1841.). Die sämmtlichen Sanskrit-Wurzeln enthält auch die neue Ausgabe meines Sanskrit-Glossars, mit Vergleichungen mit den Europäischen Schwestersprachen ("Glossarium Sanscritum") etc.).
- 111. Die Grundbedeutungen der Wurzeln können auf die mannigfaltigste Weise durch vorgesetzte Präpositionen modificirt werden, welche meistens für sich allein entweder gar nicht oder höchst selten vorkommen.\*) In Ansehung ihrer Endbuchstaben

<sup>\*)</sup> Im Vêda-Dialekt, womit hierin das Zend übereinstimmt, findet man auch die Präpositionen häufig von dem Verbum, wozu sie gehören, getrennt. In Ansehung des Sinnes aber bleibt demungeachtet die innigste Verbindung zwischen Präp. und Verbum, d.h. die Wurzel behält dieselbe

folgen sie den allgemeinen Wohllautsgesetzen (§. 35. ff. u. §. 56. ff.). Es sind, in alphabetischer Ordnung, folgende:

- म्रति über, hinüber; z. B. mit क्राम् gehen: म्रतिक्राम् überschreiten, übertreten. Als Adverbium, in Verbindung mit Adjectiven, bedeutet es sehr, im Übermasse.
- 現留 über, hinüber, auf, hinauf, hin; z.B. mit 元震 wachsen: 現留-元震 hinaufsteigen, mit स्था stehen: 現紀평 (s. §. 109.) darüberstehen, auch beherrschen, mit 河 gehen: 現紀河 hingehen.
- म्रज् nach; z.B. mit ग्रम् gehen: म्रज्ञाम् nachgehen, folgen. म्रज्ञ unter, zwischen; z.B. म्रज्ञाम् untergehen.
- म्रप von, weg; z.B. mit क्राम् gehen: म्रपक्रम् weggehen, mit द्र nehmen: म्रपद्ध wegnehmen.
- স্থাবি kommt nur vor wenigen Wurzeln als Präposition vor, und scheint über zu bedeuten. Die Wurzel আ setzen erhält durch sie die Bedeutung bedecken, নালু binden, die Bedeutung anziehen, kleiden. Das স্ন von স্কৃত্বি wird gewöhnlich abgeworfen; z.B. বিনয় gekleidet. Als Conjunction kommt স্কৃত্বি einzeln, doch ohne jemals sein স্ক abzuwerfen, sehr häufig vor, und bedeutet unter andern auch (insuper s. Gloss.).
- 됐다 an, hin, zu, hinzu; z.B. 됐다지다 hinzugehen, sich nähern, vor einen hintreten, 됐다니던 anreden, zu einem reden. Von 됐다 kommt das Adverbium 됐나तस bei.
- म्रव von, herab, ab; z. B. mit स्वान्द् gehen, springen: म्रवस्कान्द् herabspringen, mit कृत् schneiden: मृवकृत् abschneiden. Die

Modification der Bedeutung, die ihr die unmittelbare Verbindung mit der Präp. einprägt; z.B. stå stehen drückt in Verbindung mit ut auf eine Bewegung aus, und behält diese Bedeutung, wenn auch die Präposition davon losgerissen ist, gerade wie im Deutschen, wenn z.B. stehen von auf getrennt ist — "er stand endlich auf" — die beiden Wörter dennoch zusammen den Begriff surgere geben. So z.B. im Rig-Vède (in Rosen's Specimen S.20.) ud asy a s'ocir as t'ât auf dessen Glanz steigt.

Wurzeln ज्ञा wissen und मन् denken erhalten durch म्रत्र die Bedeutung verachten.

- 到 hin, zu, her; z. B. mit 可具 gehen: 到可具 herkommen, hingehen. Vor Substantiven bedeutet es bis.
- उत् auf; z.B. mit पत् fallen: उत्पत् sich erheben, aufspringen, auffliegen, mit तम् sich beugen: उल्लम् (s. §.58.) aufrichten, erheben. Die Wurzeln स्था stehen und स्तम्भ stützen legen in Verbindung mit dieser Präp., wo nicht das Augment oder eine Reduplicationssylbe dazwischen tritt, ihr स् ab, daher z.B. उत्यातम् aufstehen für उत्स्थातम्, aber उत्तिशामि ich stehe auf (s. §.80.).
- उप bei, hin, hinzu; z.B. mit ग्रम : उपाम hinzugehen, nahen.
- तिर्घ heist im Veda-Dialekt durch, über, hinüber.\*) Im gewöhnlichen Sanskrit verbindet es sich mit क् machen, धा setzen und भू sein zu तिरम्क bedecken, besiegen, schmähen; तिराधा (s. §.76.) im Passiv unsichtbar werden, verschwinden; तिराभ verschwinden.
- নি. Dieser Präposition hat man mit Unrecht die Bedeutung ein, hinein (in) gegeben; sie bedeutet aber nieder, unter und hängt sogar etymologisch mit unserem nieder zusammen.\*\*)
  Daher নিঘুনু niederfallen, নিয়মু unterdrücken, নিমিষ্ die Augen niederschlagen, blinzeln gegen ত্ৰুনে aufspringen, ত্ৰুমু aufheben, ত্ৰুমুষ্ (s. §.58.) die Augen aufschlagen. Die Wurzeln আ setzen, মুমু und ল্লিখ werfen erhalten durch নি die Bedeutung niedersetzen, niederwerfen; তুনু sein, gehen mit নি bedeutet untergehen und zurückkehren. Wenn নিয়ম

<sup>\*)</sup> Es ist wurzelhaft verwandt mit dem lat. trans und unserem durch, s. Glossar.

<sup>••)</sup> Althochdeutsch nidar (ni-dar), mit dem viele abgeleitete Präpositionen bildenden alten Comparativsuffix dar für tar; wodurch auch wi-dar wider etc. von vi stammt, und af-tar nach von apa.

eingehen ohne seine Bedeutung zu verändern mit A sich verbindet, so ist zu berücksichtigen, dass eingehen, z.B. in ein Haus, auch als darunter gehen, unter Obdach gehen gesasst werden kann. Auch verbindet sich III gehen mit A, z.B. Allei gehen mit A, z.B. Allei gehen wit A, z.B. Allei gehen wit A, z.B. Auch verbindet sich III gehen mit A, z.B. Auch verbindet sich

निस् (निर्) aus, heraus; z.B. निर्मा herausgehen.

प्रा ist wenig gebräuchlich und bedeutet zurück, weg, fort; z. B. mit तृत gehen: प्राञ्त zurückkehren, mit इन schlagen: प्राच् and gehen: प्राञ्त zurückschlagen, forttreiben, mit अञ्च gehen: प्राच् Adj. (in den starken Casus प्राञ्च s. §. 179.) zurückgewendet, abgewendet, mit प्रत fliegen: प्राप्त wegfliegen, fortfliegen, mit कृष ziehen: प्राञ्च fortziehen, wegziehen; mit अञ्च gehen: प्राच्य fortziehen, wegziehen; mit इ gehen: प्राच्य fortgehen, weggehen, auch gehen im Allgemeinen. भू sein erhält durch प्रा die Bedeutung zu Grunde gehen, perire. जि siegen, besiegen und भूज berühren erhalten durch प्रा keine merkbare Veränderung ihrer Bedeutung.

परि um; z.B. परिशान herumgehen, पर्यास् herumsitzen. Diese Präposition dient oft zur bloßen Verstärkung der Grundbedeutung einer Wurzel, indem sie gleichsam die allseitige Umgebung von der durch die Wurzel bezeichneten Eigenschaft oder Handlung ausdrückt. In Verbindung mit Adjectiven heißt परि sehr.

पुरम् vor, voran; z.B. mit धा setzen: पुरोधा vorsetzen, voranstellen.

प्र vor, voran, vorwärts, fort; z.B. mit z laufen: 贝克 fortlaufen, fliehen. Die Wurzel 知 stehen erhält durch y die Bedeutung gehen, fortgehen. 具 sein erhält durch y die

Bedeutung mit Auszeichnung sein (so viel als voran sein), herrschen.

प्रति gegen, hin, zurück; z.B. mit ञच् und भाष् sagen, reden: प्रतिञच्, प्रतिभाष् antworten (dagegen sagen), mit पद् gehen: प्रतिपद् hinkommen, gelangen, mit क्रम् gehen: प्रति-क्रम् zurückweichen.

a drückt Entfernung, Trennung, Absonderung, Zerstreuung, aus; z.B. mit सृष् gehen: त्रिसृष् aus einander gehen, sich zerstreuen, mit द्र laufen: व्रिट्स auseinanderlaufen, mit युत्र verbinden: विद्युत् trennen. Oft lässt es aber die Grundbedeutung einer Wurzel unverändert, oder dient zur Verstärkung derselben, indem es Verbreitung ausdrückt; z.B. a fa fa bedeutet dasselbe wie जि, nämlich siegen, besiegen; विभूष bedeutet wie an schmücken. Dagegen wird die Bedeutung von म्र hören durch a verstärkt, daher विश्रत berühmt. Wenn amit einem folgenden Substantiv ein possessives Compositum bildet, so bedeutet es dasselbe was निस् in ahnlicher Stellung, nämlich beraubt, los; z. B. ত্রিরেন্ staublos (entfernten Staub habend), विसार्धि des Wagenlenkers beraubt. Einem Adjectiv gibt a die entgegengesetzte Bedeutung, z.B. विद्रिय unlieb; zuweilen auch verstärkt es dessen Bedeutung, wie in विमहत् sehr grofs.

सम् heisst mit, zusammen; z.B. mit प्रमू gehen: सङ्गम् zusammen kommen. Oft lässt es die Bedeutung der Wurzel unverändert; z.B. संया wie या gehen, संज्ञू wie ज्ञ bedecken.

Anmerkung 1. Die mit इ schließenden Präpositionen (नि, परि, प्रति) verlängern diesen Vocal in gewissen Wörtern, vorzüglich vor क्, z.B. नोकार, नोकाश, प्रतोकार, प्रतोकाश, प्रतोवाप, परीरम्भ, परीधाव

Anmerkung 2. Zwischen die Präpositionen ਸ਼ਕ, ਧਰਿ, प्रति und सम् und ein ansangendes क् einiger Wurzeln, serner zwi-

schen म्ना und das च von चर् gehen in म्नाश्चार्य Lehrer (appropinquandus) und das Q von पुद् gehen in म्रास्पद Geschäft etc. wird ein euphonischer Zischlaut eingeschoben, welcher, in Übereinstimmung mit §. 80. der Umwandlung in q unterworfen ist. Bei म्रवा, परि und सम् erscheint dieser Zischlaut nur vor क् machen (म्रवस्क, परिष्क, संस्क्); diese Wurzel behält aber den einmal angenommenen Zischlaut, und zwar o hinter परि (s. §. 80. Anm.) auch da bei, wo das Augment oder eine Reduplicationssylbe zwischen Wurzel und Präposition tritt; z.B. पर्याकारीत्, सञ्चस्कारः Wo aber die Wurzel कृ in Verbindung mit der Präp. सम् ihre primitive Bedeutung machen beibehält, was jedoch selten der Fall ist, unterbleibt die Einfügung eines Zischlauts, z.B. सङ्क्रियताम् es werde gemacht (Mah. 3. 8698.).\*) - Nach And zeigt sich ein euphonischer Zischlaut in प्रतिष्काश, प्रतिष्काष, प्रतिष्कास (s. WILSON's Wörterbuch).

Anmerkung 3. Die Präpositionen प्रा, परि und प्र verwandeln in Verbindung mit der Wurzel म्रय gehen ihr र in ल् (PANINI VIII. 2. 19.); daher प्रलाय, प्रत्यय, प्राय. Belegbar ist blos प्रलाय fliehen.

112. Die in §.111. erwähnten Präfixe geben nicht selten der Wurzel, welcher sie vorgesetzt werden, eine Bedeutung, die sich aus der Urbedeutung der einzelnen Bestandtheile kaum erwarten läst; z. B. [7] kennen, wissen mit [7] bedeutet erlauben, ent-

<sup>\*)</sup> Ein Einwand gegen die rein euphonische Natur des in Rede stehenden Zischlauts kann hierauf nicht gegründet werden, da es öfter geschieht, dass die Sprachen die Verschiedenheit der Formen, die ursprünglich Eins waren, auch zu verschiedenen Zwecken benutzen. Ein euphonisches szwischen Präpositionen und Wurzeln, die mit Buchstaben ansangen, welche gerne mit s sich verbinden (Gutturale, Labiale und t) kommt auch im Lateinischen vor, z.B. ab-s-condo, ab-s-pello, ab-s-tineo, o-s-tendo für ob-s-tendo.

lassen, mit 口而 versprechen; g gehen und andere gleichbedeutende Wurzeln erhalten durch 知可 die Bedeutung wissen, einsehen. Oft ist durchaus kein Einfluss der Präposition auf die Wurzelbedeutung wahrzunehmen.

- 113. Die schon mit einer Präposition zusammengesetzten Wurzeln können wieder mit einer anderen Präposition zusammengesetzt werden, und die zweisach zusammengesetzten, mit einer dritten; z.B. म्राग्न hingehen, mit प्रति, प्रत्याग्न zurückkehren, सम्प्राप् gelangen (स्म्, प्र und म्राप्) behält in Verbindung mit उप (उपसम्प्राप्) dieselbe Bedeutung.
- 114. Mit den in §.111. aufgezählten, als Präfixe gebrauchten Präpositionen dürsen H, 3H (3H) und das H privativum, welche ebenfalls nur als Präfixe gebräuchlich sind, nicht in eine Klasse gestellt werden; denn sie unterscheiden sich von denselben wesentlich dadurch, dass sie nicht allen Ableitungen einer und derselben Wurzel, und folglich auch den Zeitwörtern, vorgesetzt werden können, sondern nur mit Adjectiven und Substantiven Composita gewöhnlicher Art bilden, und das sie ihrer Bedeutung nach keine Präpositionen, sondern Adverbia sind (s. Glossar).

->>+>>+>>+>>

# Nomen.

# Grundform.

115. Die Indischen Grammatiker fassen die Nomina (sowohl Substantive, als Adjective, Pronomina und Zahlwörter), in
ihrem absoluten, von allen Casusverhältnissen unabhängigen, und
von allen Casuszeichen entblößten Zustande auf, und nehmen daher eine Grund- oder Stammform an, zu welcher der Nominativ
und die obliquen Casus der drei Zahlen sich als abgeleitet verhalten. Diese Grundform kommt sehr häufig in zusammengesetzten
Wörtern vor, indem die ersten Glieder eines Compositums aller
Casusendungen beraubt, und somit identisch mit der Grundform
sind, insofern nicht die Wohllautsregeln eine Veränderung des
Endbuchstaben nothwendig machen.

## Geschlecht.

116. Das Nomen der Sanskritsprache unterscheidet drei Geschlechter: Masc., Fem., Neutr. Bei Substantiven wird das Geschlecht durch den Sprachgebrauch bestimmt, kann aber zum Theil durch den Ausgang des Wortes erkannt, oder auch durch die Bedeutung vermuthet werden. Die Adjective sind der Veränderung des Geschlechtes fähig und richten sich in dieser Beziehung nach ihrem Substantiv. Das Neutrum ist niemals in der Grundform, sondern nur in der Declination, bei einigen Casus,

vom Masc. unterschieden; z.B. पुराय rein, मृदु zart, महत् grofs, sind die gemeinschaftlichen Grundformen des Masc. und Neutr., und bilden im Fem. die Grundformen पुराया, मृद्धी, महती.

## Zahl.

117. Es gibt drei Zahlen im Sanskrit, sowohl beim Nomen als beim Verbum, nämlich: Singular, Dual und Plural, welche sich beim Nomen durch den Gebrauch verschiedener Casusendungen unterscheiden.

# Casus.

118. Es gibt acht Casus, nämlich, außer den im Lateinischen gebräuchlichen, einen Instrumentalis und einen Locativ. Mehrere Casus haben aber eine gemeinschastliche Endung; so sind im Singular der Ablativ und Genitiv nur bei Wörtern auf zund den Pronominen unterschieden. Im Plural hat der Ablativ mit dem Dativ, und der Vocativ mit dem Nominativ eine gemeinschastliche Endung, und der Dual hat nur drei Endungen; in diese theilen sich: 1) der Nominativ, Accusativ und Vocativ; 2) der Instrumentalis, Dativ und Ablativ; 3) der Genitiv und Locativ.

# Singular.

#### Nominativ.

119. Der Charakter des Nomin. sing. bei Masc. und Fem., welche mit Vocalen enden, ist स्.\*) Dieser dentale Zischlaut ist aber den durch §.75-78. bestimmten Wohllautsveränderungen unterworfen. Z.B. शिव, गिरि, भानु masc. und मित, धेनु, भी, वधू fem. bilden शिवस्, गिरिस्, भानुस्, मितस्, धेनुस्, भीस्, वधूस्.

<sup>•)</sup> Über den Ursprung des Nominativzeichens s und anderer Casus-Endungen s. meine Vergleichende Grammatik §. 134. ff.

- 120. Ausgeschlossen von der vorhergehenden Regel sind die Feminina auf ह्या und die abgeleiteten Fem. auf ई; bei diesen ist der Nom. sing. ohne Charakter, und folglich von der Grundform nicht unterschieden; z.B. ह्याया Hoffnung महती die große lauten im Nom. eben so. Die Masc. und Fem. auf ह्य bilden den Nom. aus ihrem ursprünglichen Ausgang ह्या, ह्या (§§. 12. 124.) durch Unterdrückung des ह्या und Verlängerung des ह्या (vgl. §. 121. b); z.B. यिता Vater, माता Mutter, दाता Geber, von यित्, मात्, दात् oder vielmehr von यित्र, मात्र, दाताहर.
- 121. a) Die consonantisch endigenden Wörter haben durch §. 57. das Nominativzeichen verloren und sind identisch mit der Grundform; doch sind natürlich die Wohllautsregeln zu berücksichtigen; z.B. যুনু (vor Tönenden যুকু) von যুঘু f. Kampf, আর্ (আ্ফ্) von আরু f. Rede. b) Ein schließendes নু wird abgeworfen und im Masc. durch Verlängerung des vorhergehenden Vocals ersetzt; z.B. মুৱা von মুৱনু m. König, নাম von নামনু n. Namen.
- 122. Die Neutra haben niemals स zum Nominativzeichen, sondern sind meistens von aller Endung entblößt und daher identisch mit der Grundform; z.B. जारि Wasser, मधु Honig, महत् magnum, नाम Namen, von जारि etc., नामन (§. 121. b). Die Stämme auf म्र ziehen den Accusativ-Charakter म in den Nominativ; z.B. प्रम von प्रम Blatt.

## Accusativ.

123. a) Zeichen des Accusativs ist मू, daher z.B. शिवम् m. क्रिन्म के मिन्म कि. नदीम् कि. b) Die mit einem Consonanten endigenden Stämme, und auch die einsylbigen mit vocalischem Ausgang, भ्रो ausgenommen, schließen dieses म् mittelst eines Bindevocals म्र an den Stamm; z.B. हरितम् von हरित्म, गुधम् von युध् कि, भियम्, भुवम् von भी, भू कि (s. §.51.), नावम् von नी कि. c) Neutra lauten wie im Nom., daher वारि, मधु, महत्, पत्रम्

124. a) Die Wörter auf # zerfallen in zwei Klassen, wovon die eine blos Verwandtschaftswörter masc. und fem. begreift, wie पितु Vater, भ्रातु Bruder, मातु Mutter, दुहितु Tochter; die andere Nomina agentis masc., welche durch das Suffix 7 aus jeder Wurzel gebildet werden können, und den Latein. auf tor (tôr-is), Griech. auf Tno entsprechen. Die ursprüngliche Form des Skr. Suffixes ist demnach ताउ (nicht तुउ) und von dieser Urform entspringen die starken Casus (s. §. 175.) und der Loc. sing., nur dass im Voc. und Loc. sing. das Al sich verkürzt, und also alla dator! दातारे in datore, wie पित्र , पितरि, gesagt wird. Die starken Casus sind der Nom. Acc. Voc. sing. und dual. und der Nom. Voc. pl. Von दात Geber, oder vielmehr von seiner Urform दा-ताउ, entspringt daher der Accus. दातारम्, während पित्, मात् aus पित्र, मात्र den Acc. पितरम्, मातरम् bilden.\*) — b) Die meisten schwachen Casus, deren Endung mit einem Vocal anfängt, wie z.B. पित्रा, मात्रा, दात्रा (pitr-a, matr-a, datr-a) lassen sich in beiden Klassen sowohl aus der 32-Form nach §.54. erklären, als auch aus म्रज्, म्राज् mit Unterdrückung des Vocals (vgl. πατρός, πατρί), in Analogie mit dem vor einem schließenden न in ähnlichen Fällen auszustoßenden A (§. 191.). Die letztere Auffassung scheint mir die richtige, zumal da von einem Thema चित्

<sup>\*)</sup> Ungeachtet dieser Verschiedenheit glaube ich doch, daß die Verwandtschaßtswörter meistens ebenfalls ihrem Ursprunge nach Nomina agentis sind, denn sie zeigen mit sehr wenigen Ausnahmen alle ein t vor dem t, und haben also tr aus tar zum Sußix. Pitr Vater scheint mir den in den verwandten europ. Sprachen erhaltenen Urvocal a mit i vertauscht zu haben, und in seiner Wurzelsylbe eine Verkürzung von på erhalten zu sein, so daß der Vater eigentlich der Erhalter, Ernährer ist, nach welchem Begriff auch der Gatte bartr genannt wird. Mätr sollte ursprünglich gewiß nichts anders als Hervordringerin, Gebärerin bedeuten, denn die Wurzel mä bedeutet zwar für sich allein messen, allein mit nis (nir) aus (nirmä), machen, schaffen, bilden.

im Instr. in Analogie mit कविना, भानुना die Form पितृणा (§. 914).) zu erwarten wäre.

#### Instrumentalis.

- 125. Der Charakter dieses Casus ist म्रा, z.B. मुद्दा von मुद्दू f., महता von महत् m.n., मत्या, धेन्वा, वधा von मित f. धेनु f. वधू f. (§. 50.). Masculina und Neutra auf इ und उ, und Neutra auf म्रु, setzen ein euphonisches न् ein (s. §. 49<sup>b</sup>.), daher क्वारिया। (§. 94°).), मधुना von कवि m., वारिया। (§. 94°).
- 126. a) Die Stämme auf म wandeln in mehreren Casus diesen Vocal in ए (und dieses vor Vocalen in म्रय्) um; d. h. es mischt sich dem म ein उ bei (s. §. 36.); so im Instr., wo jedoch diese Erweiterung des Stammes eine Schwächung der Endung म्रा zu म veranlast, und im Einklang mit §. 125. ein euphonischer Nasal eingeschoben wird; daher সক্রান, এনিয়া (§. 94°).) von সক্র m., এন n. b) Einem schließenden weiblichen म्रा mischt sich ebenfalls in mehreren Casus ein इ bei, und dieses zerfließt mit dem म्रा zu ऐ, woraus vor Vocalen म्राय; oder das म्रा verkürzt sich vor seiner Vereinigung mit dem beitretenden इ, und zerfließt damit zu ए (s. §. 36. Anm.\*), woraus vor Vocalen म्रय; letzteres geschieht im Instr., daher शिवया aus शिव + म्रा, dagegen im Dat. शिवाय aus शिव + ऐ; nirgends aber zeigt sich das ए oder ऐ weiblicher म्रा-Stämme unverändert, weil nur vocalisch anfangende Endungen darauf folgen, und das म्रा vor Consonanten stets rein bleibt.

#### Dativ.

127. a) Der Charakter des Dativs ist  $\nabla$  oder  $\widehat{\nabla}$ , wovon ersteres eine den drei Geschlechtern gemeinschaftliche Endung, letzteres aber den Femininen eigenthümlich ist, die überhaupt eine größere Fülle, sowohl am Ende des Stammes wie am Casussuffix lieben. Mehrsylbige vocalisch endigende Femininstämme haben stets  $\widehat{\nabla}$ , die einsylbigen auf  $\widehat{\nabla}$  und  $\widehat{\nabla}$ , und alle Fem. auf  $\widehat{\nabla}$  und  $\widehat{\nabla}$ 

nehmen nach Willkühr  $\nabla$  oder  $\widehat{\nabla}$ . Vor der Endung  $\nabla$  wird  $\nabla$  und  $\nabla$  der Masc. und Fem. gunirt, die gewichtvollere Endung  $\widehat{\nabla}$  aber läßt kein Guna zu. Neutra auf  $\nabla$ ,  $\nabla$  und  $\nabla$  schieben einen Nasal ein. Z. B. महते von महत् m.n., युधे von युध् f., कव्ये von कि m., मतये oder मत्ये, धेनवे oder धेन्वे von मित f., धेनु f., वारिणा, भानुना von वारि n., भानु m., नदी, वधे von नदी f., वधू f., भिये oder भिये, भुवे oder भुवे von भी f., भू f.; पित्रे, मान्त्रे, दात्रे (s. §. 124.6.). b) Ein weibliches म्रा geht vor der Endung  $\widehat{\nabla}$  in  $\widehat{\nabla}$  über (§. 126.6.), woraus म्राय्, daher शिवाय von शिवाद  $\nabla$ ) Die Stämme auf  $\widehat{\nabla}$  setzen der Endung  $\widehat{\nabla}$  noch ein  $\widehat{\nabla}$  bei;  $\widehat{\nabla}$  +  $\widehat{\nabla}$  aber gibt  $\widehat{\nabla}$  (§. 55.), und dieses mit dem vorhergehenden  $\widehat{\nabla}$  des Stammes:  $\widehat{\nabla}$  daher शिवाय von शिवा m.n.

## Ablativ und Genitiv.

128. Der Charakter des Ablativs ist त, vor welchem ein schließendes म verlängert wird; daher शिवात von शिव m.n. Alle anderen Wortklassen, mit Ausnahme der Pronomina, haben aber den Ablativ verloren, und ersetzen ihn durch den Genitiv.

Anmerkung. Die Indischen Grammatiker nehmen ऋत् statt eines blosen त als Ablativ-Endung an, so dass man शिवात in शिव + ऋत (nach §. 47.) statt शिवा + त zu zerlegen hätte. Diese Ansicht kann zwar durch das Sanskrit allein nicht hinlänglich widerlegt, obwohl noch weniger bewiesen werden, aber durch das Zend, in welchem ich den Ablativ durch alle Declinationen nachgewiesen habe (Vergleichende Grammatik §. 180. ff.), hat sich die Wahrheit der obigen Aussaung, die ich schon in meinem Lehrgebäude angedeutet hatte, hinlänglich bestätigt.

129. Im Genitiv haben die Stämme auf म्र die Endung स्य
— daher शिवस्य — welche außerdem nur noch an dem Pronominalstamm म्रम् vorkommt, wovon म्रम्ट्य nach §. 101°).

130. a) Die männlichen Stämme auf 3, 3 haben ein blosses q zur Endung und vor derselben Guna, die weiblichen nach Willkühr eben so, oder sie nehmen die dem Fem. eigenthümliche breitere Endung मास (vgl. das attische ως und §. 127.a.) ohne Guna; diese weibliche Endung Ale ist aber die einzige Form der mehrsylbigen Fem. auf ऋा, ई, ऊ, und ऋा gestaltet sich vor derselben eben so wie vor der weiblichen Dativ-Endung & (§. 127. b.). Z.B. क्वेस्, भानास् von क्वि, भान m., मतेस् oder मत्यास्, धेनोस् oder धेन्वास् von मित, धेन् 🖙 शिवायास् , नदाास् , व-धास् von शिवा, नदी, वधु f. b) Die consonantisch endigenden Stämme, welche nach §.57. ein blosses H nicht mit sich verbinden könnten, setzen 現刊 als Endung — wie im Accus. 現刊 — und hieran schließen sich auch die einsylbigen Wörter mit vocalischem Ausgang (क्री ausgenommen), um mehrsylbig zu werden; doch können einsylbige Fem. auf ई, ऊ auch die weibliche Endung म्रास् annehmen. Z.B. युधस् von युध् f., महतस् von महत् m.n., रायस्, नावस्, भियस् oder भियास्, भुवस् oder भुवास् (s. §.51.) von रै m.f., नी, भी, भू f. c) Die Neutra auf इ, उ, ऋ folgen fast überall, und namentlich auch im Gen., der consonantischen Declin., und da sie vor allen vocalisch anfangenden Endungen einen Nasal einschieben, das schließende 🛪 der Wortstämme aber in mehreren Cas. abgeworfen wird (§. 121. b. u. 92.), so sind sie nur in wenigen Casus von den wirklich auf ausgehenden Stämmen zu unterscheiden; von वारि und मध kommt also वारिएास (§.94a).), मधुनस् d) Masculina und Feminina auf क् haben das Genitivzeichen verloren und endeten wahrscheinlich früher auf 34 (ur-s) und noch früher auf ar-s, wovon im erhaltenen Zustand der Sprache nach §. 57. das स weichen musste; daher ਪ੍ਰਿਨ੍ਤ, ম੍ਰਾ-तुन, दात्र von चित् etc., in welchen Formen das Thema in derselben Gestalt erscheint wie in dem Zendischen Derivativum braturye aus bratur für bratar (Skr. 知可 Bruder) + ye.

Anmerkung. Wegen des Wohllautsgesetzes §.75. kann man zwar nicht wissen, ob oben चित्र etc. oder चित्र die Urform ist; in letzterem Falle wäre das Genitivzeichen gerettet und das r verloren (pitu-(r)-s). Die Indischen Grammatiker nehmen aber 3 als den eigentlichen Ausgang dieser Genitive an, und ich stimme ihnen gegen meine frühere Ansicht hierin bei, weil diese Auffassung durch das Zend eine kräftige Unterstützung gewonnen hat (s. Vergl. Gramm. §. 191. Anm.).

#### Locativ.

- 131. Im Locativ ist die Endung र den drei Geschlechtern gemeinschaftlich, und न्राम् blos weiblich. Die mehrsylbigen Fem. auf न्रा, ई und क haben stets न्राम्, die einsylbigen auf ई, क nach Willkühr र oder न्राम्. Consonantisch und diphthongisch endigende Stämme haben in allen Geschlechtern र. Z.B. युधि, मह-ति, शिवो (aus शिव + र, §.47.), नावि, von युध् र, महत् m.n., शिव m.n., नी र.; शिवायाम् (§.126.6.), नियाम्, विधाम्, von शिवा, निर्दो, विधृ र.; भियि, भुवि, oder भियाम्, भुवाम्, von भी, भूरी.
- 132. Masculina auf इ, उ haben eine abweichende Endung, ज्ञी, vor welcher der Vocal des Stammes unterdrückt wird; daher कवी, भानी, von कवि, भान. Nur पति Gatte und सिद्ध Freund machen eine Ausnahme, und behalten den Endbuchstaben des Stammes bei (पत्यी, साझी). Feminina auf इ, उ folgen nach Willkühr der Analogie der Masc. oder nehmen die weibliche Endung ज्ञाम ; daher मती, धेनी oder मत्याम, धेन्याम.
- 133. Die männlichen und weiblichen Stämme auf হ্য bilden diesen Casus aus ihrem ursprünglichen Thema auf সূত্ৰ, স্নাত্ৰ (gekürzt zu সূত্ৰ, s. §. 124.a.), und folgen daher der consonantischen Declination; z.B. তিনাই, মানাই, বানাই.

## Vocativ.

- 134. a) Der Vocativ hat bei den meisten Wortklassen gar kein Casuszeichen und ist bei Stämmen auf म्र oder einen Consonanten identisch mit der Grundform, daher शिव्र, महत्, युत्त (§.56a).) von शिव्र, महत् m.n., युध् f. So auch पित्र, मात्र, दात्र (§.124.a.) b) Schließendes रू und उ haben Guna, und dagegen wird ई und उ mehrsylbiger Feminin-Stämme verkürzt; z.B. क्वे, धेना, निद्, वधु, von क्वि m., धेनु, नदी, वधू f. c) Weibliche Stämme auf म्रा verändern diesen Vocal in ए, d.h. sie schwächen das letzte Element des म्रा = a + a zu रू (ए = a + i); daher शिव्र von शिव्रा (s. §.166.). d) Neutra auf रू, उ haben nach Willkühr Guna oder nicht, daher व्यारि, मधु oder व्यरि, मधी.
- 135. न kann als Endbuchstabe neutraler Wortstämme abgeworfen werden, daher z. B. नाम oder नामन nomen!
- 136. Einsylbige Wörter mit vocalischem Ausgang sind im Voc. identisch mit dem Nominativ; daher z.B. भीस्, भूस्, नास् von भी etc.

## Dual.

# Nominativ, Accusativ, Vocativ.

- 137. Masculina und Feminina haben त्री (aus म्रास्, s. Vergl. Gramm. §. 206.) zur Endung; z. B. युधी von युध् f., पितरा πατέρε, मातरा μητέρε, दातारा δοτῆρε (s. §. 124.), शिवी (aus शिव + त्री, §. 47.) von शिवा तथी, वधी, नावी, von नदी, वधू, नी f.; भियी, भुवी, von भी, भू f. (§. 51.). Im Vêda-Dialekt verkürzt sich die Endung त्री häufig zu म्रा, d.h. das u-Element des aus म्रा + उ bestehenden Diphthongs verschwindet; z. B. म्रिश्चना die beiden Mswin's, उभा यन्तारा die beiden Wagenlenker, von उभ, यन्त
- 138. Masculina und Feminina auf 3, 3 unterdrücken die Endung 新 und verlängern zum Ersatz den kurzen Vocal des

Stammes; daher कार्जी, भानू, मती, धेनू, von कार्जि, भानु का., मित्ति, धेनु f. Auch die Feminina auf म्ना haben keine Dual-Endung, sondern verwandeln blos das schließende म्ना in ए (§. 126. b.), daher शिले von शिला. Es erhellt nämlich aus dem Zend (Vergleich. Gramm. §. 207.), daß शिले eine Verstümmelung von शिलायी ist, so daß, nach Abfall der Endung, das यू sich wieder vocalisiren und mit dem vorhergehenden म zu ए zusammensließen mußte, so wie im Prâkritz. B. aus चिन्तयामि ich denke चिन्तिमि geworden (Vergl. Gramm. §. 109° ). 6.).

139. Neutra haben die Endung ई, eine Verlängerung der Plural-Endung इ, daher महत्ती von महत्त. Die Endung ई zerfliest mit einem vorhergehenden म्र zu ए, und so begegnet sich शिले aus शिल + ई mit dem weiblichen शिले als Verstümmelung von शिलयी. Andere vocalisch endigende Neutra schieben einen Nasal ein (§. 130. c.), daher लारिगी, मधुनी, von लारि, मधुन

# Instrumentalis, Dativ, Ablativ.

140. Diese Casus haben in den drei Geschlechtern die gemeinschaftliche Endung भ्याम्, vor welcher ein kurzes म्र sich verlängert; z.B. युद्धाम्, महद्धाम्, von युध् f., महत् m.n. (§. 83°).); वाभ्याम् von वाच् f. (§. 86.), राजभ्याम् von राजन् m. (§. 92.), तेजोभ्याम् von तेजस् n. (§. 100. c.), शिवाभ्याम् von शिव m.n. und शिवा f.; कविभ्याम्, धेनुभ्याम्, नदीभ्याम् etc. von कवि m. धेनु f. नदी f.

# Genitiv, Locativ.

141. Diese beiden Casus haben die Endung म्रोस्, vor welchem म्र und म्रा in ए übergehen (§. 126.); z. B. शिवयोस् (ं'i-oay-os) von शिव m.n. und शिवा f.; dagegen वारिगोस्, मध्नोस्, von वारि, मधु n. (§. 130.c.), युधोस्, महतोस्, von युध् f., महत् m.n., कळोस्, नयोस्, धेन्वोस्, von कवि m., नदी, धेनु f.

# Plural.

## Nominativ.

142. Masculina und Feminina haben म्रस् zur Endung, vor welcher इ und उ durch Guna gesteigert werden (§. 33.); z. B. युधस् von युध् t., महत्तस् von महत् m., चित्रस् πατέρες, मात्रस् μητέρες, दातार्स δοτῆρες (s. §. 124.); शिवास् (aus शिव + म्रस् , §. 47.) von शिव m., शिवास् (aus शिवा + म्रस् ) von शिवा t.; क्वयस् (aus कवे + म्रस् , §. 55.), धेनवस् (aus धेना + म्रस् , §. 55.), von कवि m., धेनु t.; नदास् , भुवस् (§. 51.), नावस् , von नदी, भू, नी f.

Anmerkung. In den Véda's findet man Plural-Nominative auf 知识表, von männlichen Stämmen auf 知识 z.B. 資訊訊表 fumi von 資訊 fumus, 四點 sacrificia von 四點 sacrificiam. Der Ursprung dieser Formen erklärt sich, meines Erachtens, dadurch, dass an den schon gebildeten Plural-Nominativ, dessen Endung in seiner Verschmelzung mit dem 知 des Stammes weniger fühlbar ist, noch einmal die Endung 知识 hinzutrat, also 设计记载 aus 设计记载 fumi 十 报载.

143. Die Neutra haben হ zur Endung. a) Vocalisch endigende Stämme verlängern ihren Endvocal und schieben einen Nasal ein, daher খ্রিলানি, লাগিয়া, মধুনি, von খ্রিল, লাগি, মধুনি, b) Einem schließenden Endconsonanten — Nasale und Halbvocale ausgenommen — wird ein entsprechender Nasal vorgesetzt; z.B. প্রস্থান্থা, রিনিনা, লামিনা, von প্রব্ধা, রিনা, লামিনা, বিরামিনা, বিরামিনা, বিরামিনা, তালুনা, বিরামিনা, বিরামিনা, তালুনা, ধানুনা, ধানিনা, In Ansehung der drei letzten Beispiele gilt das Gesetz, daß Wörter, welche mit einem auf ন oder स ausgehenden Suffix enden, den vorhergehenden Vocal verlängern.

Anmerkung. Für म्रानि (म्राणि) und ऊनि (ऊणि) findet man in den Vêda's auch म्रा, ऊ mit Unterdrückung der Sylbe नि,

णि, sowohl im Nom. als in den ihm gleichlautenden Casus, z.B. वना Wälder für वनानि von वन, पुत्र viele für पुत्रणि von पुर. Über die den verwandten europäischen Sprachen begegnende neutrale Plural-Endung a im Zend s. Vergl. Gramm. §.231. ff.

144. Bei den höchst selten vorkommenden Neutren mit zwei Endconsonanten richtet sich der einzuschiebende Nasal natürlich nach dem vorletzten Consonanten, und wenn dieser ein র oder ল্ল ist, so soll nach Willkühr entweder ন vorgesetzt werden können oder nicht, wobei Desiderativ-Formen auf ঠ্লু, ত্রব্ in ersterem Falle das ঠ্, ত্র verkürzen; z.B. चिकिन्धि oder, was natürlicher ist, चिकीप्रि, von चिकीष्ट्.

#### Accusativ.

145. Masculina, welche auf einen kurzen Vocal ausgehen, য় mitbegriffen, haben ন zur Endung, vor welcher der kurze Stammvocal verlängert wird; daher ছাত্রান, কাত্রান, মানুন, বিনুন (s. §.12. Anm. \*\*), von ছাত্র etc.

Anmerkung. Höchstwahrscheinlich endigten die auf einen Vocal ausgehenden Masculinstämme ihren Acc. pl. ursprünglich auf ns und haben nach §.57. den letzten der 2 Consonanten verloren, wornach a statt des vor Zischlauten nöthigen Anusw. eintrat, wie z.B. vom Stamme regitt der Nomin. Regit kommt (§.203.). Diese vom Gothischen und Zend unterstützte Ansicht (Vergl. Gramm. §§.236.239.) erhält auch durch den Vêda-Dialekt eine kräftige Unterstützung, indem nämlich hier die männlichen Stämme auf z und z vor Vocalen, und gelegentlich auch vor z , im Acc. pl. die Endung inr, unr zeigen, die sich nach §.75°, aus ins, uns erklärt; z.B. in Rosen's Rigv. 37.12:: Titi z zu... von Dift Berg, 45.1: Atj. zeigen

von ञस Wasu. \*) Die Stämme auf अ zeigen aber nicht, wie man erwarten sollte, unter denselben Umständen die Form म्रांज, sondern dafür म्रां; z.B. l.c. 1.2. देवां एह für देवान deos. Aus dem Anusw. dieser und ähnlicher Formen glaube ich jedoch folgern zu dürfen, dass in einem früheren Sprachzustande hinter demselben ebenfalls ein 🛪 gestanden habe, welches seine Wirkung, nämlich den ihm zukommenden Nasallaut zurückgelassen hat. \*\*) Auch das 7, welches im Vêda-Dialekt die Plural-Accusative der vocalisch endigenden Masculin-Stämme schliesst, im Falle das folgende Wort mit anfängt, glaube ich aus der Urform auf nis erklären zu dürfen, mit Annahme einer euphonischen Veränderung des A in A, nach Analogie von §. 100. a. Daher z. B. in Rosen's Rigvêda 14.6.: देवान्त deos (vor साम). In der 3. Pers. pl. der Augment-Präterita ist dagegen das hinter a vor einem ansangenden E stehende a ursprünglich (s. §. 272. Anm. 3.), z. B. 知可 न्त्र स ... sie ehrten. Wenn die in den starken Casus auf ausgehenden Stämme (§. 185.) im Nom. sg. statt eines blosen ₹ im Vêda-Dialekt vor einem ansangenden ₹ ₹ setzen, z. B. l. c. 30. 16.: दंसनावान्त् स sacrificiis praeditus, so könnte man zweiselhast sein, ob das 7 ein ursprüngliches sei, nämlich das dem Stamme angehörende, oder ein aus A hervorgegangenes, als Casuszeichen des Nominativs. Zu Gunsten der letzten Ansicht spricht das Zend durch seine Nominative wie wy daran's der tragende, wo, wie im lat. ferens und in äolischen Formen wie TIDévs, das t des Stammes dem Casuszeichen gewichen ist, ferner der Umstand, dass man in solchen Nominativen vor einem anfangenden Vocal in der Re-

<sup>\*)</sup> Anders erklärt Rosen diese Formen, Rigv. S. xxxix. 5.

<sup>\*\*)</sup> In den Handschriften des Rigvêda und bei Panini findet man in den Formen auf  $\hat{n}r$  und  $\hat{a}\hat{n}$  statt des Anusw. den Anunås., s. §.17.

gel Anuswâra oder Anunâsika (") findet, wie bei den oben erwähnten Plural - Accusativen, und gelegentlich sogar nr, z.B. महांत्र (महाँत्र) उन्द्र: (Pânini VIII. 3.9.). Da der Vocativ in verschiedenen Wortklassen an dem 🖯 des Nominativs Theil nimmt, so könnte man auch in Vocativen wie 715100 König! vor anfangendem A, das A aus A erklären. Denn wenngleich der Nomin. auch im Vêda-Dialekt 71511 lautet, so mag es doch in einem früheren Sprachzustande Nominative wie 77-जांस gegeben haben (vgl. प्रत्यास von प्रत्यत §. 198.), was sich im Vocativ, der kurze Vocale liebt, zu 715ie verkürzt haben könnte. Ganz beseitigen lässt sich aber dennoch das in §. 82a). erwähnte euphonische 7 nicht, denn in Pronominal-Locativen wie यहिमन (§. 243.), vor स im Vêda-Dialekt य-हिमानत , kann es nur als eine euphonische Zugabe gefasst werden. Das euphonische Princip ist ähnlich dem, wornach im Lateinischen dem labialen Nasal vor s und t die Tenuis seines Organs beigefügt werden kann (sumpsi, sumptum). Dies hindert aber nicht, dem scheinbar euphonischen त in den meisten Fällen ein begründeteres Recht seines Daseins zuzuschreiben, wie man auch den in §.65. erwähnten euphonischen Zischlaut mit LASSEN in den meisten Fällen, wo er Platz findet, als wirklich zur Endung gehörend, aber nur durch ein folgendes त, टू, च und ihre Aspirate geschützt, auffassen kann. Das auf einen Nasal folgende schließende E und das in gleicher Stellung vorkommende a stehen mit einander ungefähr in einem ähnlichen Verhältnis wie nach §.752). E und 3. Die Buchstaben, welche ein H der vorhergehenden Endung schützen, veranlassen auch den Übergang eines ursprünglichen त in सू — म्रभवंस् तत्र sie waren dort aus म्रभवन्त तत्र wie देवांस् तत्र deos illic — während umgekehrt ein anfangendes स , welches im Vêda-Dialekt ein vorhergehendes त hinter न् schützt, auch den Übergang von ns in nt veranlasst; also स्मित्न सर्वत्र sie waren überall und demgemäs देवान्त् सर्वत्र deos ubique sür देवांस् सर्वत्र \*)

146. Mehrsylbige Feminina mit vocalischem Ausgang baben स् zur Endung, und verlängern ebenfalls die kurzen Endvocale des Stammes, daher मतोस्, धेनूस्, मातृस्, von मति etc.; शिञास्, नदोस्, अधुस्, von शिञा etc. Masculina und Feminina, welche auf einen Consonanten ausgehen, ferner die einsylbig en mit vocalischem Ausgang — भ्रा ausgenommen — haben मस् zur Endung; daher ददतस्, युधस्, भियस्, भुञस्, रायस्, नाञस्, von ददत् m.f., युध् f., भी, भू f., रे m.f., नी f.

147. Neutra lauten wie im Nominativ.

#### Instrumentalis.

148. Die Endung dieses Casus ist मिस्, z.B. शिवाभिस् von शिवा रि., कविभिस्, धेनुभिस्, पितृभिस्, मातृभिस्, दातृभिस् (ई.124.), महिद्रस्, युद्धस्, von कवि etc. महित् m.n., युध् रि. (vgl. §. 140.). Die Stämme auf म haben das भ der Endung ausgestoßen, dagegen das म verlängert — wie vor भ्याम् in §. 140. — so daß aus माभिस् ऐस् geworden (s. §. 33. u. 36. Anm.\*); daher शिवस् aus शिवाभिस् von शिव m.n. Eine Form wie शिवाभिस् hat sich in der That noch erhalten, und zwar bei den Pronomin. 1ster und 2ter Person, wo मस्माभिस् durch uns und युद्माभिस् durch euch von मस्म, युद्म kommen. Dagegen hat sich im Vêda-Dialekt die Endung भिस् auch an substantiven und adjectiven म-Stämmen erhalten, jedoch mit der Schwächung \*\*) des म्रा

<sup>\*)</sup> S. Vergl. Gramm. §. 517. Anm. und vergl. LASSEN in der Indischen Bibliothek III.51. ff., Kuhn in den Jahrb. für wissenschaftl. Kritik, Januar 1844. S.120. ff. und ROEHTLINGK "Die Declination im Sanskrit" S.13.

<sup>\*\*)</sup> Dass & für schwächer oder leichter gelte als & läst sich ans den weiblichen Vocativen folgern, wie s'ive, neben nadi, vadu, von

zu ए, daher z.B. ऋञ्चिमिस् durch Pferde von ऋञ्च m. Das Pråkrit stützt sich hierin auf den Vêda-Dialekt, und zeigt एई (vgl. §. 104. Anm.) für एमिस्, z.B. कुस्मिहिं durch Blumen für das Vêdische कुस्मिम् und das gewöhnliche कुस्मिस्. Das Pråkrit ist aber in seiner Umwandlung des ऋा in ए darin weiter gegangen als der Vêda-Dialekt, das es auch bei den Pronominen der 1sten und 2ten Pers. एहं (१-hin) für ऋभिस् (4-bis) zeigt.

# Dativ, Ablativ.

149. Diese beiden Casus haben die Endung भ्यस् ; z.B. कविभ्यस्, वधूभ्यस् , पितृभ्यस् , von कवि etc.; वारभ्यस् von वाच् f. (vgl. §. 140.). Ein schließendes अ geht in ए über, daher शिवेभ्यस् von शिव m.n.

#### Genitiv.

150. Die Endung ist म्राम्, und alle mehrsylbigen Wörter mit vocalischem Ausgang — ऋ mitbegriffen — schieben einen Nasal ein, vor welchem kurze Vocale verlängert werden; z.B. महताम्, युधाम्, रायाम्, गवाम्, नावाम्, von महत् m. n., युध् f., रै, गा m. f., ना f.; शिवानाम्, कवीनाम्, मधूनाम्, वधूनाम्, पितृणाम् (§. 94°).), von शिव m. n. und शिवा f.,

sivā, nadī, vaāū; denn die Sprache beabsichtigt bei den langendigen Themen eben so eine Schwächung des Ausgangs, wie umgekehrt bei den kurz-endigen eine Erweiterung desselben (§. 134.b. und Vergl. Gramm. §. 205.). Auch erhellt das leichtere Gewicht des  $\mathcal{E}$  im Verhältnifs zu  $\mathcal{E}$  schon daraus, daſs es aus  $\mathcal{A} + i$  besteht, hingegen  $\mathcal{E}$  aus  $\mathcal{E} + a$ . Da sich nun aus anderen Stellen der Grammatik die i-Laute als leichter denn a-Laute ergeben haben, so folgt hieraus auch, daſs  $\mathcal{E}$  leichter ist als  $\mathcal{E}$ ; wo daher  $\mathcal{E}$  zu  $\mathcal{E}$  geworden, da hat die letzte Hälfte des  $\mathcal{E}$  sich zu i geschwächt, und die erste ist unverändert geblieben. Hierbei ist auch wichtig zu beachten, daſs im Griechischen  $\mathcal{E}$  in Rücksicht auf die Betonung wie ein kurzer Vocal behandelt wird, daher  $\tau$ ortopan, nicht  $\tau$ ortopan.

कवि m., मधु n., वधू f., ितृ m. Einsylbige Wörter auf ई, ऊ lassen beide Formen zu, daher भियाम् oder भीनाम्, भुवाम् oder भूनाम्

## Locativ.

151. Die Endung ist মু, vor welcher স় in ত übergeht; z.B. মহন্য von মহনু m.n., युत्सु von युधू f. (§.83°).), বাল্ত von আৰু f. (§.86. und 101°).), নামন্ত von নামনু n. (§.92.), য়িবিদ্র von য়িবা m.n., য়িবামু, কবিদ্র von য়িবা f., কবি m.

## Vocativ.

- 152. Der Vocativ pl. ist gleich dem Nominativ.
- 153. Die folgende Tafel gibt einen Überblick der vollständigen Declination nach alphabetischer Ordnung der Endvocale der Wortstämme. Es gibt nur sehr wenige diphthongisch endigende Wörter, und diese sind sämmtlich einsylbig, ein Umstand, der von wesentlichem Einfluss auf ihre Declination ist (s. z. B. §§. 123. 130.). Außerdem hat 7 m. f. Sache, Reichthum, der einzige Stamm auf 7, die Unregelmässigkeit, dass es vor den mit einem Cons. anfangenden Suffixen sein o in 知 umwandelt, und die auf 知 ausgehenden Wörter (III m. f. Rind, masc. Ochs, fem. Kuh, und Eul f. Himmel) verstärken in den starken Casus (§. 124.), mit Ausnahme des Acc. sing., ihr म्रा zu म्री, daher जीस्, जावी, जावस्, und bilden im Acc. sing. und pl. unregelmässig ग्राम्, ग्रास् - wie es scheint, eine Verstümmelung von जावम्, जवस् — und im Genit. sing. ग्रीस für ग्रवस (vgl. bovem, boves, bovis). Das Femin. नी Schiff (so Joll m. Mond) ist vollkommen regelmässig. Die übrigen in folgender Tafel als Muster aufgestellten Wörter sind: शिव m.n. glücklich, fem. शिवा; als Substantiv ist शिव m. der Gott Siwa und श्रिला f. seine Gemahlin; क्रालि m. Dichter, मति f. Meinung,

# image

available

not

# Sin

|    | Thema                      | Nom.                   | Accus.                 | Instr.       | Dat.                 |
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 1  | शिव <sup>क</sup>           | शिवस्                  | शिवम्                  | शिवेन        | शिवाय                |
| 2  | शिव n                      | शिवम्                  | शिवम्                  | शिवेन        | शिवाय                |
| 3  | शिवा <sup>f.</sup>         | शिवा                   | शिवाम्                 | शिवया        | शिवायै               |
| 4  | कवि m·                     | कविष्                  | कविम्                  | कविना        | कवये                 |
| 5  | मति ह                      | मतिस्                  | मतिम्                  | मत्या        | मतये <sup>4</sup> )  |
| 6  | वारि n. 1)                 | वारि                   | वारि                   | वारिणा       | वारिणे               |
| 7  | भी f. °)                   | भीस्                   | भियम्                  | भिया         | भिये °)              |
| 8  | नदी <sup>f.</sup>          | नदी                    | नदीम्                  | ন্যা         | <b>ก</b> นี          |
| 9  | भानु m.                    | भानुस्                 | भानुम्                 | भानुना       | भानवे                |
| 10 | ધેનુ <sup>દ</sup>          | धेनुस्                 | ધેનુમ્                 | धेन्वा       | धेनवे <sup>6</sup> ) |
| 11 | तालु n.                    | तालु                   | तालु                   | तालुना       | तालुने               |
| 12 | भू f. ²)                   | भूस्                   | भुवम्                  | भुवा         | ਮੁਕੇ <sup>7</sup> )  |
| 13 | ವಟ್ <u>ನ</u> <sup>€.</sup> | वधूस्                  | वधूम्                  | ਕਪ਼ਾ         | ਕਬੈ                  |
| 14 | पितृ m. 3)                 | पिता                   | <b>वितरम्</b>          | पित्रा       | पित्रे               |
| 15 | मातृ f. ³)                 | माता                   | मातरम्                 | मात्रा       | मात्रे               |
| 16 | दातृ m. ³)                 | दाता                   | दातारम्                | दात्रा       | दात्रे               |
| 17 | दातृ गः                    | दातृ                   | दातृ                   | दातृणा       | दातृणे               |
| 18 | 7 m. f.                    | रास्                   | रायम्                  | राया         | राये                 |
| 19 | ग्री m. f.                 | ग्रीस्                 | गाम्                   | गवा          | <b>ਹ</b> ਕੇ          |
| 20 | नी f.                      | नीस्                   | नावम्                  | নাবা         | नावे                 |
| 21 | महत् ण.                    | मरुत्                  | महतम्                  | महता         | मरुते                |
| 22 | हृद् n.                    | <b>ॡ</b> त्            | <b>ह्</b> त्           | <b>ख्</b> दा | <del>ख</del> दे      |
| 23 | वाच् <sup>f.</sup>         | वाक्                   | वाचम्                  | वाचा         | वाचे                 |
| 1  | ) S. §. 94a).              | 2) S. §. 51            | . 3) S. §.             | 124. 4)      | od. मत्यै·           |
|    | ') od. भियै·               | <sup>6</sup> ) od. धेन | ਕੈ. <sup>7</sup> ) od. | ਮੁਕੈ∙        |                      |

| g u l a r.                                                                                                                                                                                                                  |              |                     |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--|--|
| Abl.                                                                                                                                                                                                                        | Gen.         | Loc.                | Voc.        |  |  |
| शिवात                                                                                                                                                                                                                       | शिवस्य       | शिवे                | शिव         |  |  |
| शिवात् 🗐                                                                                                                                                                                                                    | शिवस्य       | शिवे                | शिव         |  |  |
| शिवायास्                                                                                                                                                                                                                    | शिवायांस्    | शिवाया              |             |  |  |
| कवेस् वि                                                                                                                                                                                                                    | कवेस्        | कवी                 | वावे वावे   |  |  |
| मतेष् ')                                                                                                                                                                                                                    | मतेस् ')     | मती <sup>5</sup> )  | मते         |  |  |
| वारिणम्                                                                                                                                                                                                                     | वारिणस्      | वारिणि              | ं वारे')    |  |  |
| भियस् 1)                                                                                                                                                                                                                    | भियस् ै)     | भियि <sup>6</sup> ) | भीस्        |  |  |
| नयास्                                                                                                                                                                                                                       | नयास्        | नयाम्               | निदि        |  |  |
| भानास्                                                                                                                                                                                                                      | भानास        | भाना                | માના        |  |  |
| धेनास् 3)                                                                                                                                                                                                                   | धेनोस् 3)    | धेनी 7)             | ે ધેના      |  |  |
| तालुनस्                                                                                                                                                                                                                     | तालुनस्      | तालुनि              | ताला 10)    |  |  |
| भुवस् ')                                                                                                                                                                                                                    | भुवस् ')     | ਮੁਕਿ <sup>°</sup> ) | भूस         |  |  |
| वधास                                                                                                                                                                                                                        | वधास्        | वधाम्               | ਕਬੁ 🐪       |  |  |
| पितुर् किंग                                                                                                                                                                                                                 | पितुर        | <b>ि</b> पितरि      | पित्र       |  |  |
| मातुर्                                                                                                                                                                                                                      | मातुर        | मातरि               | मात्र       |  |  |
| दातु र                                                                                                                                                                                                                      | दातुर        | दातरि               | दात्र       |  |  |
| दातृणस्                                                                                                                                                                                                                     | दातृणस्      | ्दातृणि             | दातृ")      |  |  |
| रायस् विश                                                                                                                                                                                                                   | रायस्        | रायि                | रास्        |  |  |
| गास् जान                                                                                                                                                                                                                    | गास्         | गवि                 | ग्रीस्      |  |  |
| नावस् वार्व                                                                                                                                                                                                                 | नावस्        | नावि                | नीम्        |  |  |
| मरुतस्                                                                                                                                                                                                                      | महतस्        | महित                | मरुत्       |  |  |
| <b>ख्दम्</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>ख्दस्</b> | <b>व्ह</b> िद       | <b>ख</b> त् |  |  |
| वाचस्                                                                                                                                                                                                                       | वाचस्        | वाचि                | ी वाक्      |  |  |
| ¹) od. मत्यास् · ²) od. भियास् · ³) od. धेन्वास् · ⁴) od. भुवास् ·<br>°) od. मत्याम् · °) od. भियाम् · <sup>7</sup> ) od. धेन्वाम् · <sup>8</sup> ) od. भुवाम् ·<br>°) od. वारि · <sup>8</sup> ) od. तालु. ¹¹) od. दातन्न · |              |                     |             |  |  |

# Plu

|    | Thema                           | Nom. Voc.    | Accus.     | Instr.        |
|----|---------------------------------|--------------|------------|---------------|
|    |                                 | . —          |            |               |
| 1  | शिव 🖦                           | शिवास्       | शिवान्     | शिवैस्        |
| 2  | शिव n.                          | शिवानि       | शिवानि     | शिवैस्        |
| 3  | शिवा <sup>f.</sup>              | शिवास्       | शिवास्     | शिवाभिस्      |
| 4  | कवि m.                          | कवयस्        | कवोन्      | कविभिस्       |
| 5  | मति ६                           | मतयस्        | मतीस्      | मतिभिस्       |
| 6  | वारि <sup>n. 1</sup> )          | वारीणि       | वारीणि     | वारिभिस्      |
| 7  | भी f. 2)                        | भियस्        | भियस्      | भीभिस्        |
| 8  | नदी f.                          | नयस्         | नदोस्      | नदीभिस्       |
| 9  | भानु m.                         | भानवस्       | भानून्     | भानुभिस्      |
| 10 | ધેનુ <sup>દ</sup>               | धेनवस्       | धेनूस्     | धेनुभिस्      |
| 11 | तालु n.                         | तालूनि       | तालूनि     | तालुभिस्      |
| 12 | भू f. 2)                        | भुवस्        | भुवस्      | भूभिस्        |
| 13 | ਕਪ੍ਰ <sup>f.</sup>              | वधुस्        | वधूस्      | वधूभिस्       |
| 14 | पितृ m. 3)                      | पितरस्       | पितृन्.    | पितृभिस्      |
| 15 | मातृ f. ³)                      | मातरस्       | मातृस      | मातृभिस्      |
| 16 | दातृ m. 3)                      | दातारम्      | दातृन्     | दातृभिस्      |
| 17 | दातृ ग.                         | दातृणि       | दातृणि     | दात्भिस्      |
| 18 | है m. f.                        | रायस्        | रायस्      | राभिस्        |
| 19 | m.f.                            | गावस्        | गास् '     | गोभिस्        |
| 20 | नी f.                           | नावस्        | नावस्      | नीभिस्        |
| 21 | मरुत् ण.                        | मरुतस्       | महतस्      | मरुद्धिस्     |
| 22 | ॡदू n.                          | व्हन्दि      | व्हन्दि    | <b>र</b> हिस् |
| 23 | वाच् f                          | वाचस्        | वाचस्      | वाग्भिस्      |
| 1) | S. $\S.94^{a}$ . <sup>2</sup> ) | S. §. 51. 3) | S. §. 124. |               |

# ral.

| •                |                           |                |
|------------------|---------------------------|----------------|
| Dat. Abl.        | Gen.                      | Loc.           |
|                  |                           | 3              |
| शिवेभ्यम्.       | शिवानाम्                  | शिवेषु ³)      |
| शिवेभ्यस्        | शिवानाम्                  | शिवेषु         |
| शिवाभ्यस्        | शिवानाम्                  | शिवासु         |
| कविभ्यस्         | कवोनाम्                   | कविषु          |
| मतिभ्यस्         | मतीनाम्                   | मतिषु          |
| वारिभ्यस्        | वारीणाम्                  | वारिष          |
| भीभ्यस्_         | भियाम् ')                 | <u>મી</u> ष    |
| नदीभ्यस्         | नदीनाम्                   | <b>ન</b> दोष्ठ |
| भानुभ्यस्        | भानूनाम्                  | भानुषु         |
| धेनुभ्यस्        | धेनूनाम्                  | ધેનુષુ         |
| तालुभ्यस्        | तालूनाम्                  | ं तालुख        |
| भूभ्यस्          | भुवाम् <sup>*)</sup>      | ਮ੍ਰਭ           |
| वधूभ्यस्         | वधूनाम्                   | वधूष           |
| पितृभ्यस् 💎      | पितृणाम्.                 | पितृषु         |
| मातृभ्यस्        | मातृणाम्                  | मातृषु         |
| दातृभ्यस्        | दातृणाम्                  | दातृषु         |
| दातृभ्यस्        | दातृणाम्                  | दातृषु         |
| राभ्यस्          | रायाम्                    | रासु           |
| गाभ्यम्          | गवाम्                     | ग्रीख          |
| नाभ्यम्          | नावाम् ।                  | নীত্ত          |
| मुरुद्धसू        | मरुताम् :                 | मरुत्सु        |
| <b>रु</b> ग्रम्  | <b>ह्रदाम्</b>            | <b>ख</b> त्सु  |
| वाग्भ्यस्        | वाचाम्                    | वानु           |
| ¹) od. भीनाम् ·  | ²) od. भूनाम्             |                |
| 3) Über g für मु | s. §. 101 <sup>a</sup> ). |                |
|                  |                           |                |

# Dual.

|    | Thema.             | N. Acc.V.                    | I. D. Abl.       | G.L.          |
|----|--------------------|------------------------------|------------------|---------------|
|    |                    |                              |                  |               |
| 1  | शिव m              | शिवी                         | शिवाभ्याम्       | शिवयोस्       |
| 2  | शिव n.             | शिवे                         | शिवाभ्याम्       | शिवयोस्       |
| 3  | शिवा <sup>६</sup>  | शिवे                         | शिवाभ्याम्       | शिवयास्       |
| 4  | कवि m.             | कवी                          | कविभ्याम्        | कळ्यास्       |
| 5  | मति f              | मती                          | मतिभ्याम्        | मत्यास्       |
| 6  | वारि n. 1)         | वारिणी                       | वारिभ्याम्       | वारिणीस्      |
| 7  | भी f. 2)           | भिया                         | भीभ्याम्         | भियोस्        |
| 8  | नदी <sup>f.</sup>  | નઘાૈ                         | नदीभ्याम्        | नद्यास्       |
| 9  | भानु m.            | भानू                         | भानुभ्याम्       | भान्वास्      |
| 10 | ધેનુ <sup>દ</sup>  | ધેનૂ                         | धेनुभ्याम्       | धेन्वास्      |
| 11 | तालु 🗠 🐇           | तालुनी                       | तालुभ्याम्       | तालुनोस्      |
| 12 | भू f. ²)           | भुवैा                        | भूभ्याम्         | भुवास्        |
| 13 | ਕਪ੍ਰ <sup>f.</sup> | ਕੰਬੀ                         | वधूभ्याम्        | वधास्         |
| 14 | पितृ m. 3)         | पितरी                        | पितृभ्याम्       | पित्रीस्      |
| 15 | मातृ f. ³)         | मातरी                        | मातृभ्याम्       | मात्रीस्      |
| 16 | दातृ m. 3)         | दातारै।                      | दातृभ्याम्       | दात्रीस्      |
| 17 | दातृ 1.            | दातृणी                       | दातृभ्याम्       | दातृणीस्      |
| 18 | रै m. f.           | राया 🕡                       | राभ्याम्         | रायास्        |
| 19 | गा m. f.           | गावी                         | ग्राभ्याम्       | गवास्         |
| 20 | नी f.              | નાવાૈ                        | नीभ्याम्         | नावास्        |
| 21 | महत् ण.            | महती                         | महुद्धाम्        | महतास्        |
| 22 | ॡद् n.             | ह्दी                         | <b>ख्</b> द्याम् | <b>ख्दोस्</b> |
| 23 | वाच् ६             | वाचैा                        | वाग्धाम्         | वाचास्        |
|    | ¹) S. §.9          | $4^{a)}$ . <sup>2</sup> ) S. | §.51. 3) S. §.   | 124.          |
|    |                    |                              |                  |               |

154. Da bei der Declination der consonantisch schließenden Stämme, sofern sie nicht unregelmäßig sind, vorzüglich nur die Wohllautsgesetze in den flexionslosen Casus und vor den Consonanten der Casus-Endungen zu berücksichtigen sind, die Endungen hingegen, welche mit einem Vocal anfangen, den Schlußsconsonanten des Stammes nicht afficiren, so geben wir hier zur Erweiterung der Übersicht noch einige andere Wörter im Nom. Voc. sing. — womit bei Neutralstämmen auch der Acc. übereinstimmt — und im Instr. und Loc. pl. Nach ersterem kann man sich in Ansehung des Dat. Abl. pl. und Instr. Dat. Abl. du. richten.\*)

| Т   | hema                    | N. V. sg. | Instr. pl.         | Loc. pl.                      |
|-----|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
|     | 4                       |           |                    |                               |
| भुड |                         | भुक्      | भुगिभस्            | भु <b>चु</b> **)              |
| राज | (1)                     | राट्र     | ्राड्रिभस्         | राद्रमु                       |
|     | L*) .                   | भुत       | भुद्भिस्.          | भुत्सु                        |
| लभ  | L³) .                   | लप्       | लब्भिस्            | लप्सु                         |
| गिः | £,)                     | भीज्      | गीर्भिस्           | गोर्ष **)                     |
| वि  | ष् ')                   | विट्र     | विड्रिभस्          | विद्रमु                       |
| दिः | यू ')                   | दिक्      | दिग्भिस्           | दिच्च **)                     |
| दिए | <b>1</b> 6)             | द्विट्र   | <b>द्विड्रिभस्</b> | <b>दिर्मु</b>                 |
| मृष | L°)                     | मृक्      | मृग्भिस्           | मृजु**)                       |
|     | <b>1</b> <sup>7</sup> ) | कस्       | काभिस्             | कःमु oder कस्मु               |
|     | तास् °)                 | चकास्     | चकाभिस्            | चकाःसु <sup>od.</sup> चकास्सु |
|     |                         |           |                    |                               |

<sup>\*)</sup> Die hier aufgestellten Wörter sind sämmtlich nackte Wurzeln, die, mit Ausnahme von gir f. Rede, dis' f. Himmelsgegend und dvis' m. Feind nur am Ende von Compositen vorkommen, wie z.B. madu-lih m. Biene (wörtlich Honig leckend) s. §. 106.

<sup>\*\*)</sup> S. §. 1014).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. §. 59. u. 89. <sup>2</sup>) S. §. 56<sup>b</sup>). u. 83<sup>b</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. §. 56<sup>a</sup>). u. 83<sup>a</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) S. §. 73<sup>a</sup>). u. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. §. 74. u. 98.

<sup>6)</sup> S. §. 74. u. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. §.76. u. 100. c. <sup>8</sup>) S. §.78. u. 100. c.

| Thema (पिस् 1) (लिह्र 2) (उह्र 3) (अलग् 4) | N.V. sg.<br>पीस्<br>लिट्ट<br>धुक्र<br>ञल् | Instr. pl:<br>पीर्भिस्<br>लिड्रिभस्<br>धुग्भिस्<br>विल्भस् | Loc. pl.  पी:षु **) oder पीछ्य  लिट्रसु धुत्तु **) ञल्षु **) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| aust )                                     | ञल                                        | वालभस्                                                     | वल्षु **)                                                    |

155. Die folgende Tafel gibt einen Überblick der sämmtlichen Casus-Suffixe.

3 n.

|      | Singular                                    | Dual           | Plural                 |
|------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|
|      | सू.m.f. मू.n.*)                             | म्री m. f. ईn. | म्रस् m.f. इn.         |
|      | 孔, 羽孔m.f. 孔n.*)                             |                | स् त. म्रस् m.f. न् m. |
|      | 利m.f.n. 对m.n.*)                             | भ्याम m.f.n.   | भिस m.f.n.             |
| Dat. | ए m.f.n. रे f. म्रय m.n.*)                  | भ्याम m.f.n.   | भ्यस m.f.n.            |
| Abl. | त्.m.n.*) म्रस् m.f.n.<br>स् m.f. म्रास् f. | भ्याम् m.f.n.  | भ्यस् m.f.n.           |
| Gen. | स्य m.n.*) ऋसू m.f.n.<br>स् m.f. ग्रास् f.  | म्रोस् m.f.n.  | <b>現ILL m. f. n.</b>   |
| Loc. | ₹ m. f. n. 知口 f.                            | म्रीस् m.f.n.  | चु m.f.n.              |

# Masculina auf म्रा, ई, ऊ.

Lange Endvocale, mit Ausnahme der Diphthonge, gehören vorzugsweise dem Femininum an, und sind vom Neutrum ganz ausgeschlossen. Es können aber, was jedoch selten geschieht, alle Wurzeln auf 펬, 钅, 云 am Ende eines Compositums, als Nomina Agentis masc. stehen, z.B. शुङ्कध्या (sanka-dma) Muschel-

<sup>\*)</sup> Nur an Stämmen auf 3.

<sup>\*\*)</sup> S. §. 101a).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. §. 75<sup>a</sup>). 75<sup>b</sup>). 100. c. <sup>2</sup>) S. §. 81<sup>a</sup>). u. 102. c. <sup>3</sup>) S. §. 81<sup>a</sup>). u. 103. b. <sup>4</sup>) S. §. 57. u. 84.

bläser, simil (g'ala-pi) Wassertrinker, simil (k'ala-pi) Platz-Reiniger. Als Adjective sind diese Wörter zugleich weiblich (Muschel-blasend, Wasser-trinkend, Platz-reinigend), und in ihrer Declination folgen sie, wie andere einsylbige Wörter mit vocalischem Ausgang, der Analogie der consonantisch endigenden Wörter, mit Ausnahme des Nom. Voc. sing. Die Wurzeln auf merfen in den schwachen Casus (§. 175.) vor vocalisch anfangenden Endungen das schließende mit ab, daher z. B. d'm'-a, d'm'-e, d'm'-as. Die vollständige Declination von Em, m g stellen wir hier, zur Vergleichung, mit der des einsylbigen Wortes m f. Schiff zusammen:

| Singular.   |            |           |          |            |  |
|-------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| N. V.       | ध्मास् -   | पोस्      | पूस्     | <u>नीस</u> |  |
| Acc.        | ध्माम्     | प्यम् '   | प्वम्    | नावम्      |  |
| Instr.      | ध्मा       | प्या .    | प्वा     | नावा       |  |
| Dat.        | ध्मे       | प्ये      | प्वे     | नावे       |  |
| Abl. G.     | ध्मस्      | प्यस्     | प्वस्    | नावस्      |  |
| Loc.        | ध्मि       | प्यि      | प्वि     | नावि       |  |
|             |            | Dual.     |          |            |  |
| N. A. V.    | ध्मी       | प्या -    | प्वी     | नावी       |  |
| In. D. Abl. | ध्माभ्याम् | पोभ्याम्  | पूभ्याम् | नीभ्याम्   |  |
| G.L.        | ध्मास् 🕆   | प्योस्    | प्वास    | नावास्     |  |
|             | i          | lural.    |          | · / ·      |  |
| N. A. V.    | ध्मास्     | प्यस्     | प्वस्    | नावस्      |  |
| Instr.      | ध्माभिस्   | पीभिस्    | पूभिस्   | नाभिस्     |  |
| D. Abl.     | ध्माभ्यस्  | पीभ्यस्   | पूर्यस्  | नीभ्यम्    |  |
| Gen.        | ध्माम्     | व्याम्    | प्वाम्   | नावाम्     |  |
| Loc.        | ध्मासु     | पीष्ठः, . | र्वेब    | নীত্ত      |  |

157. Die Wurzeln, welche vor dem schliesenden 3, 3

zwei Consonanten haben, verändern jene Vocale, nach §.52., vor den Vocalen der Endungen in उत्यू und उत्यः z. B. मांसक्री m.f. Fleisch verkaufend, aus मांस Fleisch und क्री verkaufen, आश्रह schnell laufend, aus आश्रह schnell und हू laufen, bilden im Acc. sing. मांसक्रियम्, आश्रद्रवम्

158. स्वयाम् durch sich seibst seiend, aus स्वयाम् seibst und मू sein, verändert, obwohl die Wurzel nur ein en Cons. vor क hat, dieses dennoch vor Vocalen in उत्, und bildet z.B. im Acc. sing. स्वयाम्याम्, und nicht म्वाम्. Andere Composita, deren letztes Glied die Wurzel मू ist, verändern theils ihr schliefsendes कु regelmäsig in व्, theils, wie स्वयाम्, in उत्.

159. Composita, deren letztes Glied die Wurzel नी führen ist, haben im Loc. sing. die weibliche Endung म्लाम् statt इ; z.B. सेनानी Heerführer, Loc. सेनान्याम्, nicht सेनान्यि

- 160. Im Neutrum kommen die Composita, wovon in den vier vorhergehenden §§ gehandelt worden, fast niemals vor, wo dies aber der Fall ist, da verkürzen sie ihre Endvocale zu সু, হ, ত und gehen nach খ্রিত্র n., আই, নালু, nur dass die auf হ, ত den Instr., Dat., Abl., Gen. und Loc. sing., den Gen. und Loc. du. und den Gen. pl. auch ihrem Masc. und Fem. analog bilden können.
- 161. Es gibt einige höchst seltene Masculina, welche durch die Suffixe ई und ज gebildet sind, wie प्रयो m. Sonne, नृतू m. Tänzer. Diese werden nach §. 156. declinirt, mit der Beschränkung, dass sie im Acc. pl. न् und nicht म्रस् zur Endung haben, und im Acc. sing. das Casuszeichen म् unmittelbar der Grundsorm anfügen. Die auf ई ziehen diesen Vocal mit dem Locativzeichen इ zusammen. Z.B. प्रयो m. Sonne bildet im Acc. sing. प्रयो म्, im Acc. pl. प्रयो न्, im Loc. sing. प्रयो ; und नृतू m. Tänzer bildet नृतूम्, नृतून्, नृत्यः

Anmerkung. Dieser Analogie folgt auch अन्न oder न्नन m. Name eines Gandharwa's.

- 162. Adjective oder Nomina agentis von höchst seltenem Gebrauch, auf ई und ऊ, welche von Denominativwurzeln auf ईय durch Abwerfung des schließenden य abstammen, gehen nach §. 156., wenn dem schließenden ई oder ऊ ein einfacher Consonant vorhergeht, und nach §. 157., wenn zwei Consonanten vorhergehen. Wenn aber ein schließendes ई ein ह्य oder त, oder ein für त stebendes न vor sich hat, so kann nach Willkühr die Abweichung Statt finden, dass im Abl. und Gen. sing. das Kennzeichen ह्य mittelst eines Bindevocals उ statt अ angeschlossen wird (vgl. §. 168.); z. B. ह्या व्याप्य oder ह्या एका ह्या m. f. Vergnügen wünschend.
- 163. Im Neutrum verkürzen die in §. 162. erwähnten Wörter den schließenden Endvocal, und gehen nach আহি, নানু, so jedoch, daß sie den Dat., Abl., Gen., Loc. sing., Gen. Loc. du. und Gen. pl. auch wie das Masc. und Fem. bilden können.
- 164. Die einsylbigen Feminina auf 3, 3 wie A Furcht, Augenbraue werden am Ende possessiver Composita, welche Adjectiva generis communis sind, eben so declinirt wie in ihrem isolirten Zustande (s. Taf. zu §. 153.), nur dass sie die den Femininen allein zukommenden breiteren Casus-Endungen (र्, म्रास्, म्राम्) nicht zulassen; z.B. 1774 m. f. weggegangene Furcht habend d.h. furchtlos, सुत्रू m. f. schöne Augenbrauen habend bilden im Dat., Abl., Gen. und Loc. sg. blos गतिभये, स्थ्रवे, गतिभयस्, स्थ्र-वस्, गतभियि, सुभुवि; nicht गतभियै, सुभुवै etc. Mehrsylbige Feminina auf ऊ, wie क्यू Weib, kommen am Ende solcher Compositen sast gar nicht vor, und von denen auf 5 nur die in §. 171. erwähnten, wie लढ्मी Glück; z.B. म्रातलढ्मी m.f. weggenommenes Glück habend, d.h. des Glückes beraubt. Die Declination dieser Comp. richtet sich ebenfalls nach der des schließenden Substantivs im einfachen Zustande, nur dass im Dat. Abl. Gen. und Loc. sg. neben den blos weiblichen Casus-Endungen रे, ब्रास्, श्राम् auch die

allgemeineren ए, म्रस्, इ zugelassen werden, welche letztere mit dem ई des Stammes zusammenfließt; daher म्रात्तलद्भये oder म्रात्तलद्भये, म्रात्तलद्भयास् oder म्रात्तलद्भयः, म्रात्तलद्भयास् oder म्रात्तलद्भी. Im Vocat. wird neben म्रात्तलद्भा (§.134.6.) auch die Form des Nomin. (म्रात्तलद्भीस्) zugelassen.

165. Im Neutrum verkürzen die in §. 164. beschriebenen Composita den langen Endvocal, und gehen nach नारि, तालु, nur dass sie im Instr. Dat. Abl. Gen. und Loc. auch die dem Masc. und Fem. gemeinschastliche Form annehmen können.

# Unregelmässige Declination.

167. ज्ञा f. Alter kann entweder durchaus regelmäsig declinirt werden, oder, was gewöhnlich geschieht, so, dass nur der Nom. sg. und diejenigen Casus du. und pl. deren Endung mit भू oder स् ansängt, von ज्ञा kommen, alle übrigen aber von dem defectiven Stamme ज्ञारस्; daher Singular: ज्ञा, ज्ञारसम्, ज्ञारसा, ज्ञासस्, ज्ञासस्,

168. प्रति m. Herr, Gatte und साखि m. Freund, haben im Singular mehrere Abweichungen von der gewöhnlichen Declination der Masculina auf इ. 1. Im Instr. schieben sie kein euphonisches न ein, sondern verändern, wie die Feminina, das schließende इ in यू, daher प्रत्या, साख्या धिंग प्रतिना, साखिना 2. Im Dativ haben sie kein Guna, daher प्रत्ये, साख्ये धिंग प्रतिये, साख्ये

3. Im Abl. Gen. nehmen sie ein उ als Bindevocal, \*) daher प्रत्युस्, साह्युस् जिंग प्रतेस्, सावेस्. 4. Im Locativ werfen sie vor der Endung क्र्री ihr schließendes इ nicht ab, daher प्रत्यी, साह्यी. — Außerdem hat साबि noch die Unregelmäßigkeit, daß es die starken Casus (s. §. 175.) aus साबि bildet, im Nom. sg. aber das Gasuszeichen स् verloren hat, also साखा जिंग साखास्, vgl. रास् von रै (s. §. 153.). Seine vollständige Decl. ist wie folgt:

| -      | Singular | Dual        | Plural    |
|--------|----------|-------------|-----------|
|        | ~        |             | ~         |
| Nom.   | संबा 🕜   | सखाया       | मखायम्    |
| Acc.   | सखायम्   | संखाया 🕝    | सखीन      |
| Instr. | संख्या 🐇 | सिविभ्याम्  | संविभिस्  |
| Dat.   | संख्ये 💛 | सिखिभ्याम्  | सिंखभ्यस  |
| Abl.   | संख्युस् | सिंबिभ्याम् | संविभ्यस् |
| Gen.   | संख्युस् | संख्यास्    | सखीनाम्   |
| Loc.   | सख्या    | संख्यास     | सिखिषु    |
| Voc.   | सखि ं    | संखाया      | सखायस्    |
|        | 44       |             |           |

Am Ende von Compositen, wie z.B. in ਜ਼੍ਰਪੁਰਿ Männer-Herr folgt ਪ੍ਰਿੰਗ der gewöhnlichen Declination auf इ. Zuweilen auch im einfachen Zustande, z.B. Nal. 17.41. ਪ੍ਰਹਿਗ, Hit. S. 28. Z. 6. ਪ੍ਰਹੀ

169. Die Neutra 東南 Auge, 東民政 Knochen, 民证 Molken, 東南政 Schenkel bilden die schwächsten Casus (§. 176.), mit Ausnahme des Nom. Acc. Voc. du. aus Stämmen auf 邦內 (宋南內 etc.), und zwar mit Ausstoßung des 邦, obwohl ihm zwei Consonanten vorhergehen (s. §. 190.), daher 邦東明 (§. 94°).) etc. Als Muster der vollständigen Decl. dieser Wörter diene 邦民政

<sup>\*)</sup> Vgl. §. 162. Wahrscheinlich ist dieses u die Schwächung eines älteren a, wofür im Griech. σ, daher πόσιος = paty-us aus paty-as, s. Vergl. Gramm. §§. 186. 187.

| , ,       | Singular             | Dual                 | Plural       |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| -         | -                    |                      |              |
| Nom. Acc. | म्रस्थि              | <del>ग्रस्थिनी</del> | म्रस्थीनि    |
| Instr.    | म्रस्था              | म्रस्थिभ्याम्        |              |
| Dat.      | म्रस्ये              |                      | म्रस्थिभ्यस् |
| Abl.      | म्रस्यम्             |                      | म्रस्थिभ्यस् |
| Gen.      | म्रस्यस्             | <b>म्रस्थ्रोस्</b>   | म्रस्याम्    |
| Loc.      | म्रस्थि oder मस्यिन  | म्रस्थ्रास्          | म्रस्तिषु    |
| Voc.      | म्रस्थे oder म्रस्थि | म्रस्थिनी            | म्रस्थीनि    |

170. ह्नी f. Frau bildet im Nom., nach Analogie der mehrsylbigen Wörter (§. 120.), ह्नी, im Acc. nach Willkühr ह्नीम् oder ह्यियम्: alles Übrige nach भी (Taf. zu §. 153.).

171. लच्मी die Gemahlin Wisehnu's, Glück etc., तरी Schiff, तस्त्री Strick, Saite behaupten, in Abweichung von §. 120., das Nominativzeichen स्, daher लच्मीस् etc.

Anmerkung. Wenn gleich diese Wörter als Primitiva gelten, so ist doch ihr schließendes ई offenbar eben so der weibliche Charakter ई — wodurch Fem. aus männlich-neutralen Stämmen gebildet werden — wie in allen übrigen mehrsylbigen Femininen auf ई, z.B. नदी Fluss vom gleichbedeutenden नद. Eben so stammt तरी von तर Floss (von त transgredi) und तस्त्रो von तस्त्र n. unter andern Draht. Zu लदमी fehlt das Primitivum लदम aus लच्च sehen, wie इस्म Holz aus इस् brennen.

172. क्राष्ट्र m. Schakal (wörtlich Schreier, von क्रुज्य schreien mit Guna, suff. तु, s. §. 98.) bildet die starken Casus, den Voc. sg. ausgenommen, aus dem defectiven क्राप्ट (ein Nomen agentis derselben Wurzel, suff. तु, s. §. 124.), daher N. क्राप्टा, Acc. क्राप्टार्स, Voc. क्राप्टा; N. A. V. du. क्राप्टार्स; N. V. pl. क्राप्टार्स. In den schwächsten Casus (§. 176.), mit Ausnahme des Acc. pl. (क्राप्ट्स) sind beide Stämme gebräuchlich; daher z. B. क्राप्ट्रना, क्राप्टिव

und क्रीष्ट्रा, क्रीष्ट्रे. In den mittleren Casus (§. 176.) gilt blos

173. नम् m. Neffe und स्वस् f. Schwester folgen in den stark en Casus der Analogie von दातृ (s. §. 124.), daher नम्नारम्, स्वसारम्, नम्नारा, स्वसारम्, नम्नारा, स्वसारम्,

174. तृ Mann wird wie चित् declinirt, nur lässt es im Gen. pl. neben त्रामा auch die unregelmässige Form त्राम zu.

175. In Ansehung der consonantisch schließenden Stämme ist die Eintheilung der Casus in starke und schwache von häufiger Anwendung (s. §. 124.). Zur Übersicht diene das Part. praes. masc. des Parasmäipadam (s. §. 267.), welches die starken Casus aus nud die schwachen aus nah bildet; z. B. and, in der starken Form and, quälend:

Starke Casus Schwache Casus Singular: Nom. Voc. Instr. Dat. Abl. Gen. Loc. Dual: N. Acc. Voc. Inst. Dat. Abl. तदग्राम् Gen. Loc. Plural: Nom. Voc. Acc. तदतस् Instr. Dat. Abl. तुदग्रस् Gen. तदताम् Loc. तुदत्सु

<sup>\*)</sup> Eine Verstümmelung von tudant nach §.57.

Anmerkung. Die schwache Form wird bei diesen und ähnlichen Suffixen von den Indischen Grammatikern als die eigentliche Grundform angesehen, da aus ihr die meisten Casus entspringen, und da auch am Anfange von Compositen, wo in der Regel das wahre Thema steht, immer die schwächere Thema-Gestalt gefunden wird; z.B. Jan nicht Jan oder Jan (nach §.57.). Geschichtlich aber zeigt sich das stärkere Thema als wahre Stammform, welche ursprünglich auch im Sanskrit über alle Casus sich erstreckt haben mußte, wie z.B. im Griech. Part. praes. alle Casus aus vr entspringen.

176. Mehrere Wörter zeigen drei Abstufungen des Themas, und zwar die schwächste Form vor den vocalisch anfangenden Casus-Endungen der schwachen Casus, und die mittlere in denjenigen schwachen Casus, die durch einen anfangenden Consonanten des Casus-Suffixes der Abschwächung des Stammes größeren Widerstand entgegensetzen, als die Vocale der Endungen. Hieraus ergibt sich nun eine Eintheilung der Casus in starke, mittlere und schwächste; wie z.B. in Acae westlich, welches die starken Casus aus Acae bildet, und in den schwächsten sich zu Acte zusammenzieht. Wir geben die vollständige Declination des Masculinums.

Starke Casus Mittlere Casus Schwächste Casus

| Singular: Nom. Voc. |              |                                         | ••••••   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|
| ·· Acc. ·           | प्रत्यश्चम्  | ***********                             |          |
| Instr.              | ********     | *************************************** | प्रतीचा  |
| Dat.                | ************ | *************************************** | प्रतोचे  |
| Abl. Gen.           |              |                                         | प्रतीचस् |
| Loc.                | **********   | •••••                                   | प्रतोचि  |
|                     |              |                                         |          |

<sup>&#</sup>x27;) S. §. 179.

## Starke Casus Mittlere Casus Schwächste Casus

| Dual:   | N. Acc.V. | प्रत्यञ्ची                              | •••••                                   | *************************************** |
|---------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | I.D. Abl. | ***********                             | प्रत्यम्याम्                            | ••••••                                  |
|         | Gen. Loc. | •••••                                   | •••••                                   | प्रतीचाम्                               |
| Plural: | Nom. Voc. | प्रत्यञ्चस्                             | •••••                                   | •••••                                   |
|         | Acc.      |                                         |                                         | प्रतीचम्                                |
|         | Instr.    |                                         | प्रत्यग्भिस्                            |                                         |
|         | Dat. Abl. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | प्रत्यगभ्यस्                            | •••••                                   |
|         | Gen.      | •••••                                   | *************************************** | प्रतीचाम्                               |
|         | Loc.      | •••••                                   | प्रत्यज्ञ                               | •••••                                   |
|         |           |                                         |                                         |                                         |

177. Die Neutra bilden nur im Plural den Nom. Acc. Voc. aus dem starken Thema, die entsprechenden Casus des Sing. und Duals aber aus dem schwachen, und bei drei Thema-Abstufungen, den Nom. Acc. Voc. du. wie alle anderen vocalisch anfangenden Endungen, aus der schwächsten Form. Daher bilden die in den §§.175.176. genannten Beispiele:

|            | Singular            | Dual           | Plural       |
|------------|---------------------|----------------|--------------|
|            | -                   | ~              | ~            |
| N. Acc. V. | { तुदत्             | तुदती*)        | तुदन्ति      |
|            |                     | प्रतीची        | प्रत्यिश्च   |
| Instr.     | { तुद्ता<br>प्रतोचा | तुद्झाम्       | तुद्द्भिस्   |
|            | । प्रतीचा           | प्रत्यग्भ्याम् | प्रत्यग्भिस् |
|            | etc. wie im         | Masc.          |              |

Anmerkung. Man könnte zwar den Nasal in den Formen तुद्नित,प्रत्यञ्चि auch nach §. 143. erklären, wornach तुद्नित, प्रत्यञ्च aus तुद्त्, प्रत्यच् und nicht aus तुद्न्त्, प्रत्यञ्च entsprungen wären. Dass aber die erwähnten Formen dem starken Thema angehören, erhellt schon daraus, dass bei drei

<sup>\*)</sup> Oder tudanti, s. §. 178.

Abstufungen des Thema's die Endung र eben so wie das duale र्यु und andere vocalisch anfangende Endungen, nur die schwächste Form des Thema's vor sich haben würde; es müßste also von den Themen प्रत्यञ्च , प्रत्यच् , प्रतीच् die Endung र sich an die letzte anschließen, und so würde nach §. 143. प्रतीञ्च nicht प्रत्यञ्च entstehen. Auch gibt es noch klarere Beweise, die cs außser Zweifel stellen; daß die Neutral-Endung र dem starken Thema angehört, indem z.B. चतु vier, welches in den starken Casus चत्वार् lautet — daher चत्वारम् गर्हण्य- १६६ — im N.A.V. neut. चत्वारि und nicht चतुरि bildet.

178. Das Suffix ई, welches Feminina aus männlich-neutralen Stämmen bildet, schließt sich an das schwache Thema; und bei drei Abstufungen, an das schwächste an, daher प्रतीची die westliche, nicht प्रत्यञ्ची oder प्रत्यची. Das Part. praes. auf म्रत्, म्रुन्त् gestattet jedoch auch die starke Form म्रुन्त्ती, eben so im Dual. neut. (s. §.530.).

179. Wir verfolgen nun die Unregelmäßigkeiten der consonantischen Declination nach der Ordnung der Endbuchstaben der betreffenden Wortstämme und Suffixe. Die Gutturale gewähren keine Ausnahmen; unter den Palatalen ist besonders die Wurzel সূত্ৰ gehen, anbeten (man schreibt auch সূত্ৰ s. §. 110.) zu berücksichtigen, welche vorzüglich in Verbindung mit untrennbaren Präpositionen in häufigem Gebrauch ist, um die verschiedenen Richtungen der Weltgegenden zu bezeichnen (östlich, westlich etc.). Sie behält in den starken Casus ihren wurzelhaften Nasal bei, doch so daß in den flexionslosen Casus, die nach §. 57. das আ von সূত্ৰ aufgeben müssen, das vorhergehende আ in আ übergeht, daher Nom. Voc. masc. সূত্ৰ, সূত্ৰী, সূত্ৰা, সূত্ৰা, Acc. সূত্ৰা, সূত্ৰী, সূত্ৰা, গৈছা, Neut. N. A.V. সূত্ৰ, সূত্ৰী, সূত্ৰা (§. 178.). Dieser Analogie folgen প্ৰাভ্ östlich (সূত্ৰ praef. প্ৰ vor) und সূত্ৰাভ্ südlich (সূত্ৰ praef. সূত্ৰ unter); dagegen verstümmelt sich প্ৰত্ৰভ westlich (aus

प्रति sesen + সৃষ্ ) in den schwächsten Casus (§. 176.) so, dass das স্ন von সূত্ৰ unterdrückt wird, und, zum Ersatz, das র der Präp. verlängert wird; daher प्रतीच, wovon auch der weibliche Stamm प्रतीचो. Nach demselben Grundsatze bildet ন্যত্ৰ niedrig (সূত্ৰ praes. নি) die schwächsten Casus und das Fem. (নীची) aus নীच, die mittleren aus ন্যত্ব und die starken aus ন্যস্থ. তব্ লালগৈ (aus ত্র auf + সৃষ্থ) erweitert die Präpos. in den schwächsten Casus und im Fem. zu ত্রবি und zieht dieses mit সূত্র zu ত্রবি zusammen; die starken Casus kommen von ত্রব্ আমার nur die mittleren von ত্রব্ স্কার্কার্ড প্রস্কার praes. সূত্র যার den schwächsten und vor dem Femininsuffix ई zu সূত্র zusammen.

180. Wie das Präf. उत् in §.179. sich zu उदि erweitert hat, so erhält सम् mit in Verbindung mit der Wurzel मञ्च die Form समि, daher सम्यच् mitgehend (als adverbiales Neutrum vollständig) welches sich nach Analogie von प्रतीच, तीच, उदीच in den schwächsten Casus und vor dem weiblichen Charakter ई zu समीच् zusammenzieht. Dieser Analogie, in den schwächsten Casus, folgen noch सम्यच् mitgehend, विश्वद्यच् überall hingehend und देवद्यच् die Götter verehrend, daher समीच्, विश्वद्यच् में तिर्म् म् अञ्च) wird in den schwächsten Casus und vor dem Fem.-Charakter ई zu तिर्म्, d.h. das म्र der Wurzel verschwindet, und तिरि kehrt zur Form तिरम् zurück, mit म्र für स् nach §.75°.

181. प्राक्त fragend (Nom. sing. m.f. n. प्राट्र), kann nach Willkühr vor Vocalen seinen Endbuchstaben in ज्ञा verwandeln; z.B. Instr. sing. प्राक्ता oder प्राज्ञा (vgl. §. 87.c.).

<sup>\*)</sup> sadri von sa mit, višvadri überall von višva jeder, devadri von déva Gott kommen nur in diesen Verbindungen vor.

- 182. भ्रवयाज्ञ schlecht anbetend (aus der Wurzel यज्ञ präp. भ्रव) bildet den Nom. Voc. sing. und die mittleren Casus (§.176.) aus einer Grundform भ्रवयस्, nach Analogie von §.201., doch so, dass der Voc. sing. auch dem Nom. gleich sein kann; daher Nom. sing. भ्रवयास्, Voc. भ्रवयस् oder भ्रवयास्, Instr. pl. भ्रवयास् u.s. w. Übrigens regelmäßig, z.B. Instr. sing. भ्रवयाजा.
- 183. म्रसृत् n. Blut (Nom. म्रसृक्) kann den Instr. und Dat. sing. und Acc. pl. aus म्रस्त् bilden, daher म्रसृता oder म्रस्ता, म्रसृते oder म्रस्ते, म्रसृत्ति oder म्रस्ति (s. §. 143.).
- 184. युत्र m. Verbinder bildet, wenn es nicht am Ende eines Compositums steht, die starken Casus aus युञ्ज und verwandelt, nach Abwerfung des तू, im Nom. Voc. sg. das ञ् in ङ् (vgl. §. 179.), daher Nom. Voc. युङ्, युञ्जी, युञ्जम, Acc. युञ्जम, युञ्जी, युञ्जी,
- 185. Die Suffixe 我人, मत्, ਕਰ bilden die starken Casus aus 我न्त्, ਕਰ੍ਹਾ, ਸਰ੍ਹ, wobei im Nom. Voc. sg. das schließende ਰ nach §. 57. unterdrückt wird. Außerdem verlängern ਸਰ੍ਹ und ਕਰ੍ਹਾ ihr 我 im Nom. sg., daher ਸਾਰ੍ਹ, ਕਾਰ੍ਹ (vgl. Griech. Part. wie λέγων von λεγοντ). Z.B. ਰੁਫ਼ਰ੍ਹ quälend von ਰੁਫ਼੍, ओਸਰ੍ਰ glücklich von ओ Glück, धनवत् reich von धन Reichthum bilden im Nom. Acc. Voc. der drei Zahlen:

## Masculinum.

|        | Singular          | Dual                  | Plural                 |
|--------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Nom. { | तुदन्<br>श्रोमान् | तुदन्तै।<br>श्रीमन्ती | तुदन्तम्<br>श्रीमन्तम् |
| (      | धनवान्            | धनवन्ता               | धनवन्तस्               |
| voc. { | तुदन्<br>श्रीमन्  | तुदन्ती<br>श्रीमन्ती  | तुदन्तस्<br>श्रीमन्तस् |
| l      | धनवन्             | धनवन्ता               | धनवन्तस्               |

|      | Singular Dual                                                | Plural                       |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acc. | तुदन्तम् तुदन्ता<br>श्रीमन्तम् श्रीमन्ता<br>धनवन्तम् धनवन्ता | तुदतस्<br>श्रीमतस्<br>धनवतस् |
|      | Neutrum.                                                     |                              |

N. Acc. V. विद्ता तुदती od. तुदन्ती\*) तुदन्ति श्रीमत् श्रीमती श्रीमन्ति धनवत् धनवती धनवन्ति

186. Die Wurzeln welche eine Reduplicationssylbe enthalten, wie जार्ग wachen (s. §. 108.), und diejenigen, welche im Praes. etc. eine Reduplicationssylbe annehmen (§. 271.), zeigen, wegen dieser Belastung am Anfange, das Suffix ज्ञात des Part. praes. auch in den starken Casus stets in seiner geschwächten Form, daher z. B. ददत δίδων, ददतम δίδοντα; Fem. ददती, niemals

187. महत् sross ist eigentlich ein Part. pracs. der Wurzel मह wachsen, hat aber die Eigenheit, dass es in allen starken Casus, den Voc. sg. ausgenommen, sein vorletztes म्न. verlängert, daher im Masculinum: Nom. महान्, महान्ता, महान्ता, परान्ता, परान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, महान्ता, Eben so in der Verbindung mit der Präp. लि, Nom. लिमहान् der sehr große, Du. लिमहान्ता, Pl. लिमहान्तम् etc.

188. ឯ급진 m. der Vortreffliche, Herr (wörtlich mit Glanz begabt, aus 제 Glanz, verkürzt zu 지, suff. 급진) wird aus Ehrerbietung sehr häufig statt des Pronom. 2. Pers. gebraucht, doch mit der 3. Person des Verbum's, und wie alle andere durch das possessive Suffix 급진 gebildete Wörter declinirt (§.185.), und dadurch

<sup>&</sup>quot;) S. §. 178.

von ਮਕ਼ਰ seiend (aus ਮੂ mit Guna + ਸ਼ਰ) unterschieden, dessen Nom. ਮਕ਼ਰ ist, während jenes ਮਕ਼ਰ bildet. Sein Fem. ist ਮਕ਼ਰੀ, dagegen ਮਕ਼ਰੀ die seiende.

- 189. यकृत् n. Leber (vgl. jecur und ἦπας) und श्रकृत् Unrath, Excrement (vgl. stercus) können die schwachen Casus aus यक्तन्, शक्तन् bilden; z.B. Instr. यक्ता, यक्तस्याम्, यक्तिस्, शक्ता, शक्तस्याम्, शक्तिस्, oder यकृता, शकृता etc.
- 190. पाद m. Fuss, von der Wurzel प्र sehen, verkürzt als letztes Glied eines Compositums in den schwächsten Casus sein म्रा; z.B. मुपाद schöne Füsse habend bildet im Masc. und Fem. sing. स्पात, स्पादम्, स्पद्, स्पद्, स्पद्, स्पद्,
- 191. সান, মান, আন. Die mit diesen Suffixen gebildeten Wörter verlängern in den starken Casus, den Voc. sing. ausgenommen, ihr vorletztes স্ল, und stoßen es dagegen in den schwächsten Casus und vor dem weiblichen Charakter ঠ aus, ausgenommen wenn ihm zwei Consonanten vorhergehen, wie z.B. in মুরুলু m. Opferer, wo nach Ausstoßung des স্ল die Vereinigung von drei Consonanten zu große Härte veranlassen würde, daher Instr. যুরুলা, dagegen হালা von হালু m. Geber. Im Loc. sing. ist nach einem Consonanten die Ausstoßung des স্ল willkührlich, daher হালি oder হালেন. Als Muster der vollständigen Decl. wählen wir যুৱুলু m. König von যুৱু herrschen (Fem. হালি s. §. 93. Königin), খামনু n. Haus von খা setzen, যুৱুলু m. Opferer von যুৱু anbeten, opfern, অনুমূন n. Weg von অনু gehen.

#### Singular.

|      | Masculina |                      | Neutra |           |
|------|-----------|----------------------|--------|-----------|
| N.   | •         | यज्ञा <sup>1</sup> ) | धाम ') | वर्त्म ') |
| Acc. |           | यज्ञानम्             | धाम    | वर्त्म    |

¹) S. §.121. b.

|         | Masculina    |            | Neutra                 |                                      |
|---------|--------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| Instr.  | राज्ञा 1)    | यद्यना     | धाम्रा                 | वर्त्मना                             |
| D.      | राज्ञे       | युद्धने    | धाम्ने                 | वर्त्मने                             |
| A.G.    | राज्ञस्      | यज्ञनस्    | धाम्रस्                | वर्त्मनस्                            |
| L.      | राज्ञि       | यड्यिन     | धाम्नि                 | वर्त्मान                             |
|         | od. राजनि    |            | od. धामान              |                                      |
| v.      | राजन्        | यडवन्      | धामन्                  | वर्मन्                               |
|         |              |            | od. धाम <sup>2</sup> ) | <sup>od.</sup> वर्त्म <sup>°</sup> ) |
|         |              | Dual.      |                        |                                      |
| N. A.V. | राजानी       | यज्ञानी    | धाम्री                 | वर्त्मनी                             |
| I.D.A.  | राजभ्याम् 3) | यड्वभ्याम् | धामभ्याम्              | वर्त्मभ्याम्                         |
| G.L.    | राज्ञीस्     | यद्वनास्   | धाम्नोस्               | वर्गनास्                             |
|         |              | Plural.    |                        |                                      |
| N. V.   | राजानस्      | यद्यानस्   | धामानि                 | वर्त्मानि                            |
| Acc.    | राज्ञस्      | यज्ञनस्    | धामानि                 | वर्त्मानि                            |
| Instr.  | राजभिस् ³)   | यद्वभिस्   | धामभिस्                | वर्त्मभिस्                           |
| D. A.   | राजभ्यस्     | यद्यभ्यस्  | धामभ्यस्               | वर्त्मभ्यस्                          |
| G.      | राज्ञाम्     | यज्ञनाम्   | धाम्राम्               | वर्मनाम्                             |
| L.      | राजसु ³)     | यज्ञसु     | धामसु                  | वर्त्मसु                             |

Anmerkung. मधीन m. Kopf (od. मर्छन् s. §. 105.) von unbekanntem Ursprung, stößt, obwohl es zwei Consonanten vor dem 玥 hat, dieses dennoch in den schwächsten Casus aus; z.B. Instr. मधी (मङ्गी).

192. ਸ਼ੁਰੂ m. Hund, ਸ਼ਬਕਰ ein Beiname Indra's, und युवन jung, bilden die schwächsten Casus aus प्रान्, मधान, यून, \*) wovon auch die Feminina यूनी Hündin und मधानी die

<sup>1)</sup> S. §. 135. <sup>3</sup>) S. §. 92.

<sup>&#</sup>x27;) D.h. nach Ausstofsung des a wird das vorhergehende v zu u; aus mag'aun aber wird mag'on und aus yuun wird yan (vgl. §§. 35. 36. und das Lat. junior und Gr. κύων, κυνός).

Gemahlin Indra's, यूनी die junge (auch युवती aus युवत्). Die vollständige Declination des Masc. ist folgende. Singular: श्चा, मघवा, युवा; श्चानम्, मघवानम्, युवानम्; श्चाना, मघाना, यूनाः श्चाने, मघाना, यूनाः श्चाने, मघाने, यूनेः श्चाने, मघानम्, यूनम्ः श्चाने, मघानिः, यूनिः श्चाने, मघवाने।, युवानेः श्चाने।, मघवाने।, युवानेः श्चाने।, मघवाने।, युवाने।ः श्चाने।, मघवाने।, युवानम्ः श्चाने।, मघाने।।, मघानम्, युवानम्ः श्चानम्, मघानम्, य्वानम्ः श्चानम्, मघानम्, यूवानम्ः श्चानम्, मघवानम्, युवानम्ः श्चम्यम्, मघवम्यम्, युवानम्ः श्चानम्, युवानम्ः श्चानम्, य्वानम्, युवानम्ः श्चानम्, युवानम्ः श्चानम्, युवानम्ः श्चानम्, युवानम्ः श्चानम्, युवानम्, युवानम्। श्चानम्, युवान्।, मघवानम्, युवानमः श्चानम्, युवान्।, मघवानमः युवान्।, मघवानमः युवान्।, मघवान्।, युवान्।, मघानमः श्चान्।, युवान्।, मघानामः, युवान्।, मघवन्।, युवान्।, मघाने।, युवान्।, युवान्।, घाने।, घाने।, घाने।, घाने।, घाने।, घाने।, घाने।, घाने।, युवान्।, घाने।, घाने।

193. पूजन m. Sonne kann die schwächsten Casus nach Willkühr aus seiner eigentlichen Grundform oder aus पूच bilden, z.B. Instr. sing. पूछा। oder पूजा, Dat. पूछा। oder पूजे (s. §. 94°.). Außerdem hat es mit dem gleichbedeutenden अर्यमन die Unregelmäßigkeit, daß das vorletzte अ nur im Nom. sing. nicht in den übrigen starken Casus verlängert wird. Z.B. Nom. पूजा, पूज

194. বিলম্m. (von বিল্পাইনা, leuchten) Tug verlängert in den schwächsten Casus sein হ; z.B. Instr. sing বিল্লা

195. महन् m. Tag bildet den Nom. und Voc. sing. und die mittleren Casus (§. 176.) aus महन्, ohne jedoch nach §. 201. das vorletzte म im Nom. sing. zu verlängern. Die übrigen Casus werden regelmäßig aus महन् gebildet (§. 191.). Daher Singular: N. V. महन् (:), Acc. महानम्, Instr. म्रज्ञा u. s. w. Dual: N. Acc. V. महाना, Instr. Dat. Abl. महान्याम्, Gen. Loc. म्रज्ञान् Plural: N. V. महानम्, Acc. म्रज्ञम्, Instr. महोमिन्, Dat. Abl. महोम्यम्, Gen. म्रज्ञान्, Loc. महान् oder महस्स्. Über das verwandte महन्, s. mein Glossar.

196. मर्जन m. Pferd bildet nur den Nom. sing. aus dieser Grundform; die übrigen Casus kommen von मर्जन und मर्जन्त, nach Analogie des Part. praes. (s. §. 185.), daher Nom. मर्जा, मर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्ति, सर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्ती, सर्जन्

197. Die Wurzel ভুনু, am Ende von Compositen, tödtend, Tödter, stimmt darin zu §. 191., daß sie ihr স্ন in den schwächsten Casus ausstößt; außerdem wird ihr ভু in den genannten Casus in qumgewandelt, und das schließende ন ist nach §. 94°). Anm. der Verwandlung in আ unterworsen, doch nicht bei unmittelbarer Verbindung mit ঘু; z.B. অ্সভ্নু Vritra-Tödter — eine häufige Benennung des Indra — bildet অ্সভা, অ্সভ্যান্ (nicht ভ্যাম্ন), অ্সভ্যা, অ্সভ্যা, অ্সভ্যান্ হোট.

198. Die auf হ্র ausgehenden Suffixe (হ্রল, মিন, বিন) sind vollkommen regelmäßig, z. B. ঘ্রান্ন reich (von ঘ্র Reichthum) bildet: Nom. masc. ঘ্রা (§. 121.), ঘ্রানা, ঘ্রানান্ম; neut. ঘ্রান, ঘ্রানা, ঘ্রানান (§. 143. b.). Unregelmäßig sind jedoch die männlichen Stämme অ্থান্ Weg (von অ্থা gehen), ম্থান্ম Rührstab (von মন্থা erschüttern) und ম্যান্নিন (von ম্যান্ম Donnerkeil etc. suff. হ্রন্) ein Beiname Indra's. Diese bilden im Nom.sg. प्रयास्, মন্যান্, ম্যানাম্, \*) die übrigen stark en Casus, mit Ausnahme

<sup>&#</sup>x27;) Man kann diese Nominative aus den Themen  $pant^a$ s etc. erklären, nach §. 201., so daß das Suffix in durch ein anderes, as, ersetzt wäre. Es könnten aber auch  $pant^a$ s,  $mant^a$ s,  $rb^buks^a$ s so entstanden sein, daß ihnen, wie den meisten anderen starken Casus, ebenfalls ein Thema auf an zum Grunde läge, nur daß, in Abweichung von der sonst üblichen Weise (§. 121.) das schließende n dem Nominativzeichen s Platz gemacht hätte, weil zwei Consonanten am Ende nicht beisammen stehen dürfen; also  $pant^a$ s für  $pant^a$ s, wie z.B. im Griech.  $\mu$ i $\lambda \bar{a}$ -s für  $\mu$ i $\lambda a$ -s. Doch braucht man im Sanskrit das lange a von  $\mu$  ant as etc. nicht als Ersatz des ausgefallenen n anzusehen, weil auch  $\mu$  ant an etc. gesagt wird. Dieser letzteren Auffassung gebe ich gerne den Vorzug vor der ersten, weil man dabei mit zwei Suffixen (in und an) für die ganze Decl. durchkommt, und nicht noch ein Suffix as nöthig hat. Dann

199. स्रप् f. Wasser, welches nur im Plural gebräuchlich ist, bildet die stark en Casus aus स्राप् und wandelt vor भू der Casus-Endungen sein पू in दू um; daher स्रापस्, स्रपस्, स्राह्म, स्राह्म, स्राह्म, स्राह्म, स्राह्म, स्राह्म, स्राह्म, स्राह्म,

200. दिवू f. Himmel bildet den Nom. Voc. sing. aus द्या (s. §.153.), den Acc. nach Willkühr aus दिव् oder द्या, und wandelt vor den Consonanten der Endungen sein व्र in उ, und deshalb sein इ in यू um; daher Nom. द्यास, दिवा, दिवस; Acc. दिवस oder द्यास, दिवा, दिवस; Instr. दिवा, द्यासम, द्यास etc.

201. अस् . Dieses Suffix, welches vorzüglich Neutra bildet, verlängert bei Masculinen und Fem., die in ihrer Declination nicht unterschieden sind, im Nom. sing. das अ, z.B. मनस् n. Geist — Nom. मनस्, मनसी, मनांसि § 143. — bildet am Ende von Compositen masc. und fem. मनास्, z.B. उर्मनस् schlechtgeistig, Nom. masc. fem. उर्मनास् \*), उर्मनसी, उर्मनसस्, Instr. pl. m. f. n. उर्मनामस्, Loc. pl. उर्मनः स् oder उर्मनस्स (§. 101. c.).

habe ich auch einen ziemlich ähnlichen Fall im Zend wahrgenommen, wo z.B. für vidv an der wissende (aus vidv ans s. §. 203.) vidv an gesagt wird, d.h. anstatt des vom Sanskrit geschützten n ist im Zend der schließende Zischlaut, in der Gestalt von o gerettet, denn die Skr. Endung as ist im Zend überall ao geworden.

<sup>\*)</sup> So δυσμενής, Neut. -ές, s. Vergl. Gramm. §. 146.

202. ব্যানন্ m. Name des Planeten Venus bildet den Nom. sg. und nach Willkühr auch den Voc. aus ব্যানন্, daher, Nom. ব্যানা, Voc. ব্যানন্ oder ব্যানন্, auch ব্যান! mit unterdrücktem ন oder ন্ . — স্থানন্ m. Zeit und প্রব্যান্ m. ein Beiname Indra's (wörtlich Stadt-Beißer, vgl. প্রের্ Stadt-Spalter) bilden im Nom. sg. স্নাল্য, প্রের্যা; alles Übrige regelmäßig.

203. Die Suffixe ईयस् und वस् (s. §§. 226. 538.) bilden die starken Casus aus ईयांस्, वांस्, mit Ausnahme des Voc. sing. welcher aus ईयंस्, तंस् gebildet wird. In den schwächsten Casus und vor dem weiblichen Suffix ई wird das म्र von त्रस् ausgestolsen (vgl. §.191.), und das A zu 3 vocalisirt, wodurch nach §. 1014). der Übergang des A in Q veranlasst wird, daher 301, 30 etc. für त्रसा, त्रसे. Vor den mit einem Consonanten anfangenden Casus - Endungen und in den flexionslosen Casus des Neutr. (N. Acc. V. sg.) geht das 된 von 크된 in einen T-Laut über (건, 로 vgl. §. 100. a.), während JUE regelmässig der Bestimmung von §. 100. c. folgt. Das Anuswara der starken Formen ईयांस्, ईयंस्, वांस्, वंस geht nach Abwerfung des schliessenden स im flexionslosen Nom. und Voc. sing. in A über, indem durch das Verschwinden des स die Veranlassung zu der Nasal-Modification des Anuswara aufhört. Nach diesem Princip bilden auch die Wurzelwörter हिंस् verwundend, iödtend, und ন্ত্রিস্ত্র springend (am Ende von Compositen) im Nom. Voc. हिन्, ত্রন, und eben so vor Consonanten der Casus-Endungen, z.B. हिन्याम् , खन्याम् (s. §. 84.). Auch vor dem Locativ-Suffix स wird das न zugelassen - हिन्स, खन्स oder in Übereinstimmung mit §. 82°). हिन्त्स, खन्त्स — obwohl sonst in der Mitte der Wörter vor स् kein anderer Nasal als Anusw. stehen kann (§. 15.), und also हिंस्, ख्रंस् zu erwarten wäre. Muster der vollständigen Decl. der Suffixe ईयस् und त्रस् wählen wir यवीयस् m.n. jünger (Fem. यवीयसी) und फ्रह्रस् m.n. geweint habend (Fem. महायो).

#### Masculinum.

|       | Singu     | ılar      | Plur                     | al               |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|
| Nom.  | यवीयान्   | रुरुदान्  | यवीयांसस्.               | रुरदांसस्        |
| Acc.  | यवीयांसम् | रुखांसम्  | यवीयसस्                  | रुरुडवस्         |
| Inst. | यवीयसा    | रुरुडवा   | यवीयोभिस्                | रुरुद्धिस्       |
| D.    | यवीयसे    | रुरुडपे   | यवोयाभ्यस्               | <b>रुरुद</b> झस् |
| G. A. | यवीयसस्   | रुरुडुषस् | यवोयोभ्यस्               | रुरुद्रश्चस्     |
| L.    | यवीयसि    | रुरुडुषि  | यवीयसाम्                 | हरुडवाम्         |
| v.    | यवीयन्    | रुरुद्धन  | यवीयःसु                  | रुरुद्धत्सु      |
|       |           |           | <sup>od</sup> यत्रीयस्मु |                  |
|       |           | . 1       | Dual                     |                  |
|       | N. A.V.   | यवीयांसी  | रुरुदांसी                | `                |
|       | Instr.    | यवीयोभ्य  |                          |                  |
|       | G.L.      | यवायाम्या |                          |                  |
|       | G.L.      | यञायसास   | ८ ६५३वास                 | •                |
|       |           | Neutru    | m.                       |                  |
|       | N. A.V. s | g. यवीय•  | न रुरुदत्*               | *)               |
|       | d         | u. यवीय   |                          |                  |
|       | p         | ।. यवीयां |                          | •                |

<sup>\*)</sup> Ich setze gegen meine frühere Meinung vat für vas, obwohl die Indischen Grammatiker über die Form, die dieses Suffix in den flexionslosen Casus des Neutrums annimmt, nichts näheres bestimmen, wenigstens nicht an dem Orte, wo man es erwarten sollte (Kaumud. Bl. 26. S. 2. PANINI VI. 4. 131.). Die Endconsonanten stimmen aber in Ansehung der Wohllautsgesetze überall im Wesentlichen mit den Veränderungen überein, die sie vor den Consonanten (Nasale und Halbvocale ausgenommen s. §. 56°).) der Endungen erleiden. Da nun das s des Suffixes vas vor b' der Endungen zu d und vor s zu t wird, so läfst sich daraus mit ziemlicher Zuversicht folgern, dass es auch endungslos zu t, und dann vor tönenden Consonanten zu d werde; also gerade der umgekehrte Fall wie im Griechschen, wo einige Wortklassen in den flexionslosen Casus des Neutrums ein schließendes  $\tau$  des Thema's in  $\varsigma$  umwandeln (Vergleich. Gramm. §. 152.). Bei Schriftstellern ist das Part. auf vas nicht in häufigem Gebrauch, und

204. Die Wurzeln, welche das Suffix सम् mittelst eines Bindevocals इ anfügen, unterdrücken denselben vor उस् (उष्); z.B. पेचिलस् gekocht habend bildet पेचुषा, पेचुषे etc. Fem. पेचुषो. Dagegen werden wurzelhafte Vocale nach den gewöhnlichen Wohllautsgesetzen verändert; z.B. निन्युषा (aus निनी + उषा) von निनीलस्, जिल्लियुषा (aus जिल्लो + उषा s. §.52.) von जिल्लिस्, नुनुतुषा (aus नुनु + उषा §.52.) von नुनुत्रस् . Ein nach §.95.Anm. aus म् hervorgegangenes न् kehrt vor उष् zu seiner Urgestalt zurück, z.B. लम्भुषा von लम्भन्तस् für लभ्रम्लस्

205. पुंस् Mann bildet den Voc. sg. aus पुमंस् und die übrigen starken Casus aus पुमांस् (vgl. §. 203.), die mittleren aus पुम् — doch mit Anusw. für म् vor सु (§. 15.) — und nur die schwächsten aus पुंस्; daher पुमान्, पुमांसम्, पुंसा, पुंसे, पुंसस्, पुंसि, पुमन्; पुमांसी, पुम्न्याम्, पुंसीस्; पुमांसस्, पुम्नस्, पुम्नस्, पुम्नस्, पुंसाम्, पुंसु

Anmerkung. Das als Thema geltende gin ist eine Zusammenziehung von ginn durch Unterdrückung des n, weshalb das n wegen seiner Berührung mit n nach §. 15. zu Anusw. werden mußte; dieses Anusw. kehrt aber nach Abfall des radicalen n zu seiner Urform zurück, welches dann wieder durch das n des Locativs in Anusw. verwandelt wird.

206. Der Bindevocal z, wodurch viele Wurzeln das desiderative z (§.476.) mit sich verbinden, wird im Einklang mit

überdies sind alle Particip. der Thätigkeit, die natürlich meistens auf lebende Wesen bezogen werden, im Neutrum, welches vorzüglich leblosen Gegenständen zukommt, am seltensten. Darum weiß ich das Neutrum auf vat durch Belegstellen nicht zu unterstützen. Diese Form geben jedoch WILKINS, CAREX und YATES; FORSTER hingegen gibt vas (h), und COLEBROOKE (S.91.) schweigt darüber ganz. Man berücksichtige noch, daß die Wurzelwörter dvas und sras, wovon in Analogie mit dem Suff. vas, dvad-byām, srad-byām etc., auch im Nom. sg. dvat, srat bilden (Kaum. l.c.).

§. 100. d. in den flexionslosen Casus und vor Consonanten der Endungen verlängert; z.B. जिग्गिद्स् \*) zu sprechen wünschend (am Ende von Compositen) bildet im Nom. Voc. masc. fem. neut. जिग्गिद्ध्य, Acc. m. f. जिग्गिद्ध्यम् (§. 1014).), neut. जिग्गादीस्; Instr. pl. जिग्गद्धिम्, Loc. pl. जिग्गदी:ख oder जिग्गदीख्यः — Dagegen sind die Suffixe इस् und उस् welche Neutra bilden, der Verlängerung ihres vorletzten इ, उ nicht unterworfen; z.B. ज्योतिस् Stern (von उग्रत् slänzen) und चनुस् Auge (von चन् sagen) bilden im N.A.V. ज्योतिस्, ज्योतिषी, ज्योतिषि, चनुस्, चनुषी, चनूषि (s. §. 143. b.); Instr. pl. ज्योतिभिस्, धनुभिस्

207. सजुस् m.f. Gefährte, Gefährtin wird in Ansehung der Verlängerung seines उ (nach §. 100.d.) als Wurzelwort behandelt, daher सजुस्, सजुषम् etc., Instr. pl. सजुभिस् .\*\*)

208. दोस् m.n. Arm kann die schwächsten Casus aus देखन bilden, nach §. 191.; z.B. Instr. दोखा oder देखा, Dat. दोखे oder दोखों (§. 94°).).

<sup>\*)</sup> Ich setze die primitive Gestalt des Thema's, und nicht mit lingualem s', g'igadis', indem die durch §. 101a), vorgeschriebene Umwandlung des s in s', wornach z.B. im Acc. g'igadis'am, auch durch den folgenden Buchstaben bedingt ist, und nicht am Ende des Wortes eintritt, sondern das s von Wörtern wie g'igadis ist denselben Wohllautsgesetzen unterworfen wie jedes andere schließende s (s. §§. 75a). 75b).). In den Fällen wo das desiderative s nach einem vorhergehenden k zu s' wird, wie z.B. viviks' (§. 209.) schreiben wir jedoch das Thema mit s', weil ks (x, E) im Sanskrit unerhört ist, und überdies der Zischlaut des Ausgangs ks' nach §§. 57. 84. in den Fällen unterdückt wird, wo das s von g'igadis den gedachten Wohllautsgesetzen folgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Indischen Grammatiker erklären dieses Wort aus der Wurzel g'us' lieben, ehren praef. sa mit, und gehen also sagus' als Thema. Da aber ein radicales s' außerdem niemals in Wisarga, r und s verwandelt wird (s. §. 74. 99.), so können wir dieser einzigen unsicheren Etymologie wegen die Grenzen der euphonischen Veränderungen des s' nicht erweitern. Wenn aber sag'us' wirklich mit der Wurzel g'us' zusammenhinge— wobei jedoch als Präposition eher sam als sa zu erwarten wäre— so müßte man annehmen, daß die Wurzel g'us' selber aus einer älteren Form g'us hervorgegangen sei.

-

- 209. Desiderativ-Formen auf ज्ञ (aus क्स nach §. 101°).) bilden die Casus, in welchen nach §§. 57.84. der schließende Zischlaut abgeworfen wird, aus demjenigen Consonanten, woraus ihr vorletztes ज्ञ nach euphonischen Gesetzen hervorgegangen ist; z.B. जिल्ले einzugehen begierig (am Ende von Compositen) aus लिल्ले einzugehen begierig (am Ende von Compositen) aus लिल्ले मेसा (s. §. 98.), von लिल्ला eingehen, bildet लिलिङ, लिलिङ्ग्याम, लिलिङ्ग् etc. aus लिलिश्च (s. §§. 74. 98.). Nach dieser Analogie kann गिर्ज Kuh-Hirt गिर्ड, गिर्डिमस् etc. bilden, oder regelmässig गिर्ज, भिर्मिस् Die erste Form läst vermuthen, dass die Wurzel रज्ञ hüten, erhalten aus einer einsacheren Form रज्ञ + स् hervorgegangen sei (vgl. राज्ञ herrschen), wie z.B. मास्
- 210. उिणाइ f. ein gewisses Versmas, verändert sein ह in den flexionslosen Casus und vor Consonanten der Casus-Endungen in स्, गू statt टू, टू (s. §§. 81<sup>a</sup>). 102. 103. Anm.). Die Wurzeln टुल hassen, मुद्ध betäubt sein, सुद्ध speien und सिन् lieben, verändern als letztes Glied eines Compositums ihren Endbuchstaben in den genannten Casus nach Willkühr in स्, गू oder टू, टू.
- 211. वाह tragend, fahrend etc. von der Wurzel वह, verwandelt in den schwächsten Casus und vor dem weiblichen Charakter ई sein वा in ऊ; wenn aber das erste Glied des Compos. mit म्र oder म्रा endet, in म्रा, welches mit dem vorhergehenden Vocal zu म्रा zusammengezogen wird. Z.B. शालिवाह m.n. Reistragend, भारवाह m.n. Last tragend: N. V. sing. शालिवाह, भारवाह, शारु शालिवाह, भारवाह, Instr. शाल्यूहा, भारीहा. Fem. शाल्यूहा, भारीही.
- 212. श्वतवाह ein Beiname Indra's (wörtlich: weise Pferde habend), kann in den schwächsten Casus nach Willkühr sein an unverändert lassen oder in म्रा verwandeln. Außerdem hat es die Unregelmäßigkeit, daß es den Nom. und Voc. sing. und die mit Consonanten anfangenden Casusendungen aus einer Grundform श्रेतवाह् bildet (vgl. §. 201.); daher Nom. श्रेतवाह, श्रेतवाही,

श्वेतवाहम् : Acc. श्वेतवाहम् , श्वेतवाहो, श्वेतवाहम् oder श्वेती-हस् : Instr. श्वेतवाहा oder श्वेतीहा, श्वेतवाभ्याम् , श्वेतवाभिस् u.s.w. Der Voc. sing. ist dem Nom. gleich, oder श्वेतवस्

- 213. अन्युह् m. Ochs, eine unregelmäßige Bildung aus अन्य Wagen und लाह ziehend, hat in seiner Declin. viel Übereinstimmung mit Wörtern, welche durch das Suffix ल्या gebildet sind (§. 203.). Singular: अन्युन्, अन्युन्न, अन्युन्न, अन्युन्, अन्युन्न, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्न, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्न, अन्युन्, अन्युन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्युन्, अन्य
- 214. নাছ bindend verändert seinen Endbuchstaben in ন্ und বু statt চু und হু, ist aber im Übrigen ganz regelmäßig, z.B. उपाনह f. Schuh (aus নাছ in Verbindung mit उप und স্না), Nom. Voc. उपाননু, उपानही, उपानहस्, Instr. उपानहा, उपान-ग्राम्, उपानद्विस् u.s. w. (s. die Wurzel নাছ im Gloss.).

# Adjective.

215. Die Declination der Adjective ist von jener der Substantive nicht unterschieden, nur können die adjectiven Neutra auf इ und उ im Dat. Abl. Gen. Loc. sing. und im Gen. Loc. du. auch der Analogie des Masc. folgen; z. B. णुचि m.f.n. rein, मृउ m.n. sanft bilden in den genannten Casus des Neutrums: णुचित्रे, मृउते oder ग्रुचये, मृदवे; श्रुचित्रस्, मृउत्स oder ग्रुचस्, मृदोस्; श्रुचित्रि, मृउति oder ग्रुचेस्, मृदोस्, ग्रुचेत्रस्, मृदोस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, मृदोस्, प्रेचेत्रस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, मृदोस्, प्रेचेत्रस्, मृदोस्, प्रुचेत्रस्, प्रुचेत्रस्ति, प्रुचेत्रस्, प्रुचेत्रस्ति, प्रुचेत्रस्ति, प्रुचेत्रस्ति, प्रुचेत्

216. Der gewöhnlichste Ausgang der Adjectivstämme im Masc. und Neut. ist म, indem die meisten zur Bildung von Adjectiven gebrauchten Sustixe auf म enden. Das weibliche Thema bilden diese Adjective größtentheils durch Verlängerung des म; z.B. पुण्या die reine von पुण्य m.n. rein. Es werden aber auch aus Adjectiven auf म Feminina durch Ansetzung des weiblichen Charakters ई gebildet, vor welchem das schließende म abgeworsen wird; z.B. नेशा von नेश nächtlich, राजता von राजत silbern, होना von हम solden, स्रात्ती von सम्तान crastinus, मुन्दरी oder मुन्दर्ग von मुन्दर्ग schön. Die Bildung auf ई ist vorzüglich bei zusammengesetzten, einen Besitz ausdrückenden Adjectiven auf म gebräuchlich, im Fall das letzte Glied des Compositums einen Theil des Körpers bezeichnet. Z.B. सुमुख m.n. schönes Antlitz habend (म मुख्य) bildet सुमुख्य oder सुमुख्या.

217. Die Participia pass. auf त, so wie ihre Stellvertreter auf त, bilden ihr Fem. auf ई, wenn sie das letzte Glied eines Compositums sind, dessen erstes Glied einen Theil des Körpers bezeichnet, z.B. शुङ्कभिन्न zerbrochenen Schädel habend, Fem. शुङ्कभिन्नी-Auch in anderen Zusammensetzungen, in welchen das Part. auf त am Ende steht, kommen Feminina auf ई vor.

218. In nicht zusammengesetzten Wörtern ist die Bildung der Fem. auf ई aus Primitiven auf म्न vorzüglich bei Substantiven gebräuchlich; z.B. ट्याम्री Tiegerin von ट्याम्न Tieger, सिंही Löwin von सिंह Löwe, देवी Göttin von देव Gott u.s.w. तरुणा jung bildet तरुणा die junge als Adjectiv, und तरुणी die junge Frau als Substantiv; von त्रीह weifs kommt त्रीहा als adjectives Femininum und त्रीहा eine Frau von weifser Gesichtsfarbe. Einige Substantive auf म्न, darunter mehrere Götternamen, bilden Feminina auf म्नानी (nach §. 94a). म्नाणी); z.B. इन्द्राणी, वरुणानी, रुद्राणी die Gemahlin Indra's, Waruna's, Rudra's.

- 219. Einfache Adjective auf इ sind selten; ein häufig vorkommendes Beispiel ist याचि rein. Es kann aber ein jedes Substantiv auf इ das letzte Glied eines adjectiven Compositums ausmachen, z. B. सुद्धात schönen Glanz habend, aus स schön und याति f. Glanz. Im Thema wird bei Adjectiven auf इ das Fem. vom Masc. und Neutr. niemals unterschieden, sondern die drei Geschlechter unterscheiden sich blos durch die Declination; es geht daher सुद्धात im Masc. nach काल, im Fem. nach माति und im Neutr. nach जारि (s. Taf. zu §. 153.), letzteres mit der in §. 115. angegebenen Beschränkung.
- 220. Einfache Adjective auf 3 sind viel häufiger als die auf 3. Sie unterscheiden entweder das Fem. vom Masc. und Neutr. blos durch die Declin., oder sie verlängern im Fem. ihr 3 zu 3, oder sie setzen, was sehr gewöhnlich ist, den weiblichen Charakter 3 an. Allgemeine Regeln über die eine oder die andere Unterscheidungsweise lassen sich nicht angeben; sehr häufig sind mehrere Formen zulässig. Nur ist die Ansetzung eines \$\frac{1}{2}\$ von solchen Adjectiven ausgeschlossen, welche zwei Consonanten vor dem schließenden \$\frac{1}{2}\$ haben, weil sonst, da \$\frac{1}{2}\$ in \$\frac{1}{2}\$ übergeht, drei Consonanten zusammentressen würden; z. B. \$\frac{1}{2}\$ übergeht, grau, lautet im Fem. ebenfalls \$\frac{1}{2}\$ uzy, niemals \$\frac{1}{2}\$ in \$\frac{1}{2}\$. Bei zusammengesetzten Adjectiven, deren letztes Glied aus einem Substantiv auf \$\frac{1}{2}\$ besteht, ist das Fem. vom Masc. und Neutr. nur durch die Declination unterschieden, oder es verwandelt das schließende \$\frac{1}{2}\$ in \$\frac{1}{2}\$.
- 221. Adjective auf ज्ञा und irgend einen langen einfachen oder zusammengesetzten Vocal (ज्ञा, ई, ऊ, ऐ, ज्ञा, ज्ञा) kommen nur als Composita vor (§. 156. ff.). Die Diphthonge werden im Masc. und Fem. wie am einfachen Substantiv declinirt (s. Taf. zu §. 153.), und verkürzen sich im Neutrum nach §. 34°).; z. B. जङ्गी viele Reichthümer habend, जङ्गी। viele Rinder habend, जङ्गी। viele Schiffe habend m. f. bilden im Neutrum जङ्गी, जङ्गी, जङ्गी und

decliniren dieses nach আহি, নালু; nur dass der Instr. Dat. Abl. Gen. Loc. sing., der Gen. Loc. du. und Gen. pl. auch der Analogie des einfachen Wortes folgen können; z.B. Instr. sg. অক্তায়া, অক্তানা, অক্তানা oder অক্তায়া, অক্তানা, অক্তানা

222. Bei consonantisch endigenden Adjectiven gelten für die Bildung des weiblichen Stammes folgende Bestimmungen: 1) Die auf ein Suffix ausgehenden ein fach en Adjective nehmen sämmtlich den Charakter รู้ an; z.B. ยุโกก die reiche von ยุโกล m.n. 2) Nackte Wurzeln, welche mit der Bedeutung eines Part. praes. am Ende eines Compositums stehen (§. 106.), so wie Substantive am Ende adjectiver possessiver Composita, lassen, wenn sie auf einen anderen Consonanten als 🛪 ausgehen, den weiblichen Stamm von dem männlich-neutralen ununterschieden, und haben im Masc. und Fem. vollkommen gleiche Declination; einem schliesenden 🛪 aber (s. §. 191.) und den unregelmässigen Wurzelwörtern मच und बाह (§§. 179.211.) wird der weibliche Charakter ई beigefügt. Z.B. धर्मावद् m.f.n. pflichtkundig, सत्यवाच m.f.n. wahrhafte Rede habend, महातेत्रस m.f.n. großen Glanz habend (N. m.f. महातेजास्, n. महातेजस् s. §. 201.), महाधनस m.f.n. grofsen Bogen habend (N. m. f. n. eben so). सीम्यनामन m.n. सी-म्यनामी f. (s. §. 191.) lieblichen Namen habend.

## Vergleichungsstufen.

223. Der Comparativ wird durch das Suffix तर् (Fem. तरा) und der Superlativ durch तम (Fem. तमा) aus dem Thema des Positivs gebildet, z.B. von पुण्य rein kommt पुण्यतर, पुण्यतमः von धनिन् reich kommt धनितर, धनितम (s. §.92.); von श्रीमत् glücklich kommt श्रीमत्तर, श्रीमतमः Das Suffix तम् (s. §.203.) bildet seine Vergleichungsstufen aus तत्; z.B. तिद्रम् wissend bildet तिद्रत्र, तिद्रत्मः

Anmerkung. ন্য kommt wahrscheinlich von der Wurzel নূ überschreiten mit Guna und Suff. সূ.

- 224. Vergleichungsstufen werden zuweilen auch, doch höchst selten, aus weiblichen Stämmen auf ई und ऊ solcher Wörter gebildet, welche mehr substantivisch als adjectivisch gebraucht und nur auf Frauen bezogen werden; dabei wird nach Willkühr der lange Endvocal des Primitivs verkürzt oder beibehalten; z.B. सती die Keusche (von सत् gut) bildet सतीतर, सतीतम oder सितर, सतितम; वामोद्र (aus वाम schön und ऊर Schenkel) die schöne Schenkel habende Frau bildet वामोद्रतर, वामोद्रतम oder वामोहतर, वामोहतम. Diese Vergleichungsstufen werden natürlich, wie ihre Positive, nur auf Frauen bezogen.
- 225. Auch aus untrennbaren Präpositionen werden Vergleichungsstusen gebildet; z.B. von उत् auf kommt उत्तर höher, besser, उत्तम der höchste, beste (vgl. intimus, extimus).
- 226. Eine andere Steigerungsform ist ईयस् \*), Fem. ईय-यसी, für den Comparativ, und इन्छ (gr. 10705, goth. ist(a)-s) Fem. इन्छा, für den Superlativ. Vor diesen Suffixen werden die Endvocale der Positive abgeworfen und die der 1sten Sylbe gunirt, mit Umstellung von मून् zu र (vgl. §. 34<sup>b)</sup>. und §. 12.), z. B. भूशीयस् von भूश. Dieser Bildung folgen:
- 1) Die meisten Adjective auf 3, namentlich মৃত্ত sanst: स्रदोयस्, स्रदिष्ठ (gr. βραδίων, βράδιστος); লঘু leicht: লঘীয়েম্, লভিষ্ঠ (gr. ἐλάσσων, ἐλάχιστος); বহু geschickt: पঠায়েম্, पঠিষ্ঠ; पৃষ্ঠ breit: प्रधोयस्, प्रथिष्ठ; साधु gut: साधीयस्, साधिष्ठ; गुरू schwer, welches durch Assimilation aus den von Burnouf im Pali belegten নাম entstanden zu sein scheint, bildet aus der Ursorm নাম (gr. βαρύς): নাম্যম্, নাম্ভি; য়য় ge-

<sup>\*)</sup> Nom. masc. र्वान् s. §. 103. und vgl. das griech. īwv, lat. ior, goth. iza, s. Vergl. Gramm. §. 299. ff.

rade bildet ohne Veränderung seines ansangenden सः ऋतीयस्, स्तिन्छ, im Vêda-Dial. auch रिजिष्ठ und बङ्ग viel bildet unregelmäsig भूयस्, भूयिछ, indem nämlich das म्र von बङ्ग ausgestolsen und ब् + ह् zu भ् vereinigt, das ई des Comparativsuffixes aber unterdrückt wird. Das यू von भूयिछ ist eine euphon. Einschiebung (§. 49°).).

- 2) Einige Adjective auf म्न, welche blos dieses म्न abwerfen, nämlich म्रल्प wenig: म्रल्पीयस्, म्रल्पिष्ठ; काण klein: काणीयस्, काणिष्ठ; पाप sündhaft, schlecht: पापीयस्, पापिष्ठ (gr. κα-κίων, κάκιστος); स्र gut, trefflich: स्रीयस्, स्रिष्ठ (gr. κα-άρείων, ἄριστος); कृष्म mager: क्रशीयस्, क्रिशिष्ठ; दीर्घ lang (wie es scheint, eine Schwächung von दार्घ, von der Wurzel दृह्, d.h. दृई wachsen): द्राघीयस्, द्राघिष्ठ; दृष्ठ fest, stark (Part. pass. der Wurzel दृह्, Suff. त्, s. §.102. Anm.): द्रिष्ठीयस्, द्रिष्ठ प्रिसृष्ठ vortrefflich (Part. pass. von सृह erheben, praef. परिश्राधित्): परिसृष्ठ vortrefflich (Part. pass. von सृह erheben, praef. परिश्राधित्): परिसृष्ठ vortrefflich (Part. pass. von सृह erheben, praef. परिश्राधित्): परिसृष्ठ vortrefflich (Part. pass. von सृह erheben, praef. परिश्राधित्): सेदीयस्, नेदिष्ठ; कृत्र jung (ungebräuchlich, vgl. sein Fem. कृती Müdchen, bei Wilson, so wie कृत्या id.): कृती-यस्, कृतिष्ठ.

<sup>\*)</sup> Man kann diese Formen auch mit PANINI (VI. 4.157.) von uru breit ableiten, so daß die Sylbe va als umstelltes Guna aufzusassen wäre. Auch scheint vara wirklich mit uru verwandt zu sein, in welchem Falle sich das u des letzteren als eine Zusammenziehung von va erklären läßt.

सिष्ठः स्थिर् fest: स्थेयस् \*), स्थेष्ठ \*); स्पिर् geschwollen: स्पेन्यस् , स्पेष्ठ \*); प्रिय lieb: प्रेयस् \*), प्रेष्ठ \*). So vielleicht श्रेयस् der bessere (als Subst. neut. Heil, Glück), श्रेष्ठ der beste von श्रोल glücklich, reich, trefflich (Zend s'rtra), wenn nicht von श्रीमत् id. (s. §. 227.). बङ्गल viel: बंहीयस्, बंहिष्ठ, mit Verstärkung der Anfangssylbe durch Anusw.; वृन्दार् ehrbar: वृन्दीयस्, बन्दिष्ठः

4) Einige consonantisch endigende Wörter, namentlich युजन्
jung, wovon nach Abwerfung der Sylbe जन् und mit Gunirung
des उ: यजीयम्, यजिष्ठ (यो + इंयम्, इष्ठ). वर्णीयम् der
ältere, वर्णिष्ठ der älteste hängen offenbar mit वर्ण Jahr zusammen, wovon wahrscheinlich वर्णिन् bejahrt und hieraus nach
§.583. die erwähnten Steigerungsformen. Für उयायम् der ältere (उया + यम् पिंग् इंयम्), उयेष्ठ der älteste (उया + इष्ठ)
glaube ich ein Adjectiv उयायिन् (von उया altern, Suff. इन् mit
euphonischem यू, s. §. 49ª).) voraussetzen zu dürfen, welches
seine Endsylbe eben so wie युजन् vor den Steigerungssuffixen
abgelegt hätte. Von महत् groß kommt im Vêda-Dialekt der
Superl. मंहिष्ठ (Zend mazista, gr. μέγιστος) und der Comparativ महीयम्.

227. Außerdem können auch Wörter, welche durch die Suffixe ਸ਼ੁਰ੍ਹ, ਕਰ, ਕਿਸ੍ਰ und ਰੁ gebildet sind, ihre Vergleichungsstufen durch ਤ੍ਰੰਧਜ਼੍ und ਤੁਲ bilden, indem sie ihre Ableitungssuffixe nebst dem ihnen vorhergehenden Vocal abwerfen; z.B. ਸਰਿਸ਼ਰ੍ਹ

<sup>\*)</sup> In diesen Formen haben die Suffixe iyas, ista ihren anfangenden Vocal verloren (vgl. b'dyas und g'yayas); will man aber mit Panini (VI. 4.157.) sta, spta, pra als Substitute annehmen, so wäre in dem Diphthong & das a des Positivs mit dem Vocal des Steigerungssuffixes enthalten. Ich ziehe jedoch jetzt die obige Auffassung vor, zumal da die Endvocale der primitiven Wörter vor allen Taddhita-Suffixen abgeworfen werden (s. §.582.). Vgl. Burnouf's Observations sur les mots Zends et Sanscrits vahista et vasis't'a im Journal Asiatique 1834.

verständig bildet ਸਨੀयस੍, ਸਨਿਲ; ਸੇਖਾਕਿਸ verständig bildet ਸੇਖੀਪਸ, ਸੇਖਿਲ. So auch kommt ਕੁਲੀਪਸ਼ (Hidimba IV.8.), ਕੁਲਿਲ (Ragb. 17.59.) von ਕੁਲਕੁਰ oder ਕੁਲਿਸ stark aus ਕੁਲ Stärke.

Anmerkung. Höchst wahrscheinlich ist das Superlativ-Suffix द्वार durch das Suffix य aus dem entsprechenden Comparativ-Suffix entsprungen, mit Zusammenziehung von इयस् oder यस् (vgl. भूयस्, ज्यायस्) zu इप् (für इस् nach §. 101°).), ungefähr wie von der Wurzel यत् das Passivparticipium इस्र kommt (यत् + त s. §.89.). Durch den Einfluss des प् musste nämlich das folgende य zu ह werden, wie in प्रस् der 6te gegen चतुर्ध der 4te. Auch das Superlativ-Suffix तम stammt wahrscheinlich von der entsprechenden Comparativform, durch ein Suffix म, also तम sür तरम (s. Vergl. Gramm. §. 291.).

228. Sowohl तर und तम als ईयस und इन्छ können auch den Begriff sehr ausdrücken, so daß z.B. sehr groß durch महन्तर oder महन्तम, und sehr gut durch श्रेयस् oder श्रेष्ठ gegeben werden kann. — Über तराम्, तमाम् s. §.584.

## Zahlwörter.

1

7 .8

### 229. Die Grundzahlen sind folgende:

| रक <sup>।</sup>       |   | दश <b>न्</b> 10        |
|-----------------------|---|------------------------|
| द्धि 2                |   | एकादशन्।               |
| त्रि 3                |   | दादशन् <sup>12</sup>   |
| चतुर 4                |   | त्रयादश <b>न्</b> 13   |
| पञ्चन् 5              |   | चतुर्दशन् 14           |
| वव् 6                 | • | पञ्चदशन् <sup>15</sup> |
| सप्तन् 7              |   | वाउशन् <sup>16</sup>   |
| म्रष्टन् <sup>8</sup> | d | सप्तदशन् 17            |
| नवन् <sup>9</sup>     |   | म्रष्टादश <b>न</b> ्1  |
|                       |   |                        |

नवदशन् <sup>०त</sup> ऊनविंशति <sup>19</sup> विंशति 20 एकविंशति <sup>21</sup> द्वाविंशति 22 त्रयोविंशति <sup>23</sup> चतुर्विशति 24 पञ्चविंशति <sup>25</sup> षद्विंशति 26 सप्तविंशति 27 म्रष्टाविंशति <sup>28</sup> नवविंशति <sup>od.</sup> ऊनित्रंशत् <sup>29</sup> त्रिंशतू 30 एकत्रिंशत् <sup>31</sup> दात्रिंशत् 32 त्रयस्त्रिंशत् 33 चतुर्स्निंशत् 34 पञ्चत्रिंशत् <sup>35</sup> षट्रत्रिंशत् 36 सप्तत्रिंशत् 37 म्रष्टात्रिंशत् <sup>38</sup> नवित्रंशत् od. ऊनचत्वारिंशत् <sup>39</sup> चत्वारिंशत्.<sup>40</sup> एकचत्वारिंशत् 41 **दिचत्वा**रिंशत् od. द्वाचत्वारिंशत् 42 **जिचत्वा**रिंशत् od. त्रयश्चत्वारिंशत् <sup>43</sup> चतुश्चत्वारिंशत् 44

पञ्चचत्वारिंशत्. <sup>45</sup>

षद्भचत्वारिंशत् 46

सप्तचत्वारिंशत् 47 **म्र**ष्टाचत्वारिंशत् od. म्रष्टचत्वा रिंशत् 48 नवचत्वारिंशत् od. ऊनपञ्चाशत् <sup>49</sup> पञ्चाशतू 50 एकपञ्चाशत् 51 दिपञ्चाशत् od. दापञ्चाशत् 52 त्रिपञ्चाशत् od त्रयः पञ्चाशत् 53 चतुःपञ्चाशत् 54 पञ्चपञ्चाशत् 55 षट्रपञ्चाशत् 56 सप्तपञ्चाशत् 57 म्रष्टपञ्चाशत् od. म्रष्टापञ्चाशत् 58. षष्टि 60 एकपष्टि 61 दिपष्टि od. दापष्टि 62 त्रिपष्टि <sup>od.</sup> त्रय:पष्टि <sup>63</sup> चतुःषष्टि 64 पञ्चषष्टि 65 षद्रपष्टि 66 सप्तपष्टि 67 म्रष्टपष्टि <sup>od.</sup> म्रष्ट्रापष्टि <sup>68</sup> नवषष्टि <sup>od</sup> जनसन्नति <sup>69</sup> सप्तित 70 एकसप्तति 71 दिसप्तति od. दासप्तति 72 त्रिसप्तति <sup>od.</sup> त्रयःसप्तति <sup>73</sup> चतुःसप्तति 74

पञ्चसन्नति 75 षद्सन्नति 76 सप्तसम्बाति 77 म्रष्टसन्नित od म्रष्टासन्नित 78 नवसप्तति od ऊनाशीति 79 म्रशीति <sup>80</sup> एकाशीति 81 दुव्यशीति 82 त्र्यशीति <sup>83</sup> चतुरशीति 84 पञ्चाशीति 85 पडशीति <sup>86</sup> सप्ताशीति 87 म्रष्टाशीति 88 नवाशीति od. ऊननवति 89 नवति 90 एकनव्यति <sup>91</sup> दिनवति <sup>od.</sup> दानवति <sup>92</sup>

त्रिनवति od. त्रयोनवति 93 चतर्नवति १५ **ਪ**ੜ੍ਹਜਕੁਜ਼ਿ 95 **प्रमावति** 96 सप्तनवति <sup>97</sup> म्रष्टनवृति <sup>od.</sup> म्रष्टानवृति <sup>98</sup> नवनवति <sup>od</sup> उनशत <sup>99</sup> शत od. एकशत n. 100 सहस्र od. एकसहस्र n. 1000 म्रयत n. 10,000 लच n. od. लचा f. 100,000 नियुत m.n. 1 Million कोटि f. 10 Mill. मूर्जुद m.n. 100 Mill. महार्बेद m.n. 1000 Mill. पद्म m.n. 10,000 Mill. महापद्म m.n. 100,000 Mill. खर्ज m.n. 1 Billion.

Anmerkung 1. विद्यान ist eine Entartung von पर्ड्यान aus प्य + द्यान (nach §§.74.91.). Aus पर्ड्यान konnte nämlich in Analogie mit §.102. व्याउपान werden und hieraus व्यान nach Analogie von व्याह्म, सोह्म

Anmerkung 2. Das Zahlwort न्नि drei setzt in den addirenden Compositen meistens anstatt des Thema's seinen männlichen Plural-Nominativ त्रयस् (euphonisch न्रयः, न्रयो, न्रयम्), der aber nicht mehr als Nominativ gefühlt wird, und daher auch in den obliquen Casus beibehalten wird, und das Geschlecht nicht berücksichtigt; daher z.B. न्रयोद्शन् 13 selten न्निद-शन्, न्रयोविंशति 23, न्रयस्त्रिंशत् 33.

Anmerkung 3. विंशति 20 ist offenbar eine Verstümmelung von द्विंशति, da es von द्वि kommt, wie त्रिंशत् 30 von त्रि, चत्वारिंग्रत् 40 von चत्वारि, dem Nom. A.V. Neut. von चतुन्न (§. 230.). Den Ausgang श्राति und श्रत् in diesen und ähnlichen Zahlen halte ich für eine Verstümmelung von दश्रति, दश्रत् aus दश्रत् 10 suff. ति oder त्; auch heißt im Litthauischen wirklich dwideszimti 20 und trideszimti 30. In पष्टि 60 (aus पप् + ति §. 91.), सप्ति 70 etc. ist von दश्ति nur das Ableitungssuffix übrig geblieben.

230. Die Zahlen von 1 bis 5 excl. unterscheiden drei Geschlechter, und त्व folgt, so wie seine durch das Comparativ- und Superlativsuffix gebildeten Derivativa Qonne einer (von zweien) und विकास einer (von mehr als zweien) der Pronominaldeclination (§. 253.). & 2 steht nur am Ansange von Compositen; sein Declinations-Thema ist ह m. n. हा f. nach शिवा, शिवा वि 3 m.n. wird wie ein regelmässiger Plural declinirt (nach कवि, वा-रि), mit Ausnahme des Gen. त्रयाणाम्, welcher einem Thema त्रय angehört. Die Casus des Fem. entspringen aus einem Thema तिस्, doch lautet der Nom. Acc. Voc. तिस्रस् nicht तिसरस्, ति-सुस्, und die Accusativform तिस्रस् stimmt genauer als मातृस् zur consonantischen Declination (s. §. 124.); der Gen. ist तिस्पाम् und stimmt mit नुगान (§.174.) überein. Auf gleiche Weise lässt sich das Fem. von चत्र aus einem Thema चतस erklären. चत्र m.n. bildet die starken Casus aus चत्वार und setzt der Genitiv-Endung Analogie der vocalisch endigenden Stämme, daher चतुर्णाम्. Die vollständige Decl. von द्वि, त्रि, चत्र in den drei Geschlechtern ist wie folgt:

#### Masculinum.

| N. V.     | द्वी             | त्रयस्    | चत्वारस्   |
|-----------|------------------|-----------|------------|
| Acc.      | द्वी             | त्रीन्    | चतुरस्     |
| Instr.    | द्वाभ्याम्       | त्रिभिस्  | चतुर्भिस्  |
| Dat. Abl. | <b>ढा</b> भ्याम् | त्रिभ्यस् | चतुभ्र्यस् |

| Gen.       | द्वयास्      | त्रयाणाम् | चतुर्णाम् |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| Loc.       | ढयोस्        | त्रिषु    | चतुर्ष    |
| Femininum. |              |           |           |
| N. A.V.    | द्धे         | तिस्रम्   | चतस्रस्   |
| Instr.     | द्याभ्याम्   | तिसृभिस्  | चतमृभिस्  |
| Dat. Abl.  | द्वाभ्याम्   | तिसृभ्यस् | चतम्भ्यम् |
| Gen.       | <u>ढयास्</u> | तिसृणाम्  | चतसृणाम्  |
| Loc.       | ढयास्        | तिसृषु    | चतसृषु    |
| Neutrum.   |              |           |           |

#### Neutrum.

N. A. V. द्वे त्रीणि चत्वारि

231. Die Zahlen पञ्चन bis दशन incl. unterscheiden keine Geschlechter; पञ्चन, सप्तन, नवन und दशन haben im Nom. Acc. Voc. Singularform, wie gewöhnliche Neutra auf मृन्, die übrigen Casus haben Plural-Endungen, ebenfalls wie regelmäßige Wörter auf मृन् (s. §. 191.), nur mit unregelmäßiger Verlängerung des म्र im Genitiv, der daher mit denen der म्र-Stämme übereinstimmt: पञ्चानाम wie शिवानाम. Die vollständige Decl. von पञ्चन ist: N.A.V. पञ्च, I. पञ्चमिस्, D.Ab. पञ्चन्यस्, G. पञ्चानाम्, L. पञ्चमुः Eben so सप्तन, नवन, दशन, Auch मृष्टन 8 kann eben so declinirt werden, oder auch, was gewöhnlicher geschieht, abweichend, nämlich:

Nom. Acc. Voc. 됐당 od. 됐항!
Instr. 됐당나Ң od. 됐당!나Ң
Dat. Abl. 됐당나라Ң od. 됐당!나뀍Ң
Gen. 됐당!ন!Ң
Loc. 됐당! od. 됐당!Ң

232. 贞贞 6 ist im Nom. Acc. Voc. ebenfalls ein neutraler Singular, und erhält in den übrigen Casus Plural-Endungen; der Gen. setzt, wie bei 코伝, der Endung 知耳 ein 贝vor, dem sich unregelmässiger Weise das पू assimilirt. Die Veränderung dieses पू in दू und दू ist den Wohllautsregeln 74 und 99 gemäs. Es zeigt sich also das schließende पू nur in den Derivativen पुष्टि 60 und पुष्ट der sechste unverändert. Die vollständige Declination von पुष्ट का. हे. गुरु, पुरुष्ट भूष्ट, पुरुष्ट , पुष्ट भूष्ट , पुष्ट , पुष्ट ।

233. Die mit & 214 schließenden zusammengesetzten Zahlen werden wie das einfache and flectirt; die höheren Zahlwörter auf 3 und त wie लिंग्राति 20, ज़िंग्रत 30 stehen meistens als weibliche Collective, die daher als Singulare declinirt werden, denen aber das gezählte Substantiv als Apposition in demselben Casus mit pluralischen Endungen zur Seite steht. So z.B. im Mahâ-Bhârata (Th. XI.): द्वाणश्च पञ्चविंशत्या कृपः पञ्चाशता श्री: । उर्योधनम् चतःषद्या शल्यम्य नवभिः श्री: । द्रीणिः पद्या नाट्याच्रा विकर्णश्च त्रिभिः श्रीः । म्रार्थायणिस त्रिभिन भही गतन विट्याध पाएउवम् ।\*) Man findet aber auch diese Zahlwörter in adjectivischem Gebrauch, mit pluralischen Endungen; z.B. im 26sten Gesang des Nalus Sl. 2. पञ्चाशक्ति हती: mit funfzig Pferden. Als Substantive können sie auch, wie andere Collective, den Genitiv des Gegenstands regieren, z.B. Raghuvans'a III. 69. \*\*); und sind cines Duals und Plurals fähig; z. B. विंशती, विंशतयस , त्रिंशती, त्रिंशतयस zwei Zwanzige, zwei Dreissige, Zwanzige, Dreifsige.

234. ज्ञात hundert und सहस्र tausend sind ganz regelmäßig, und stehen meistens als neutrale Substantive mit dem Genitiv des gezählten Gegenstandes; seltener adjectivisch, indem sie sich nach

<sup>\*) &</sup>quot;Drônas verwundete den Påndawas, o König, mit 25, Kripas "mit 50 Pfeilen, Durjodhanas mit 64 und S'aljas mit 9, Draunis "der Mann-Tieger mit 60, und Wikarnas mit 3 Pfeilen, Arthâjanis "mit 3 Geschofsen."

<sup>\*\*)</sup> navatin navåd ikåm mahåkratånåm ... tatåna "neunzig und neun große Opfer vollbrachte er".

dem Geschlechte ihres Substantivs richten, und mit diesem in gleichem Casus stehen.

235. ক্রন heist vermindert, weniger; kommt aber vorzüglich nur in Zusammensetzungen vor wie ক্রনির্মান 19, d.h. 20 weniger 1; die Zahl তুরা 1 ist bei solchen Verbindungen immer zu suppliren, wenn nicht eine andere Zahl mit ক্রন verbunden ist. Es können nämlich auch andere Zahlen als তুরা dem Worte ক্রন vorgesetzt werden, und mit diesem ein adjectives Compositum bilden; so liest man z.B. im Nalus (XX. 11.) তুরান মান্দ hundert weniger fünf (ein fünf weniger habendes Hundert). Auch kann তুরা mit ক্রন verbunden werden, z.B. তুরান্তান্থি 59.

### Ordnungszahlen.

236. प्रमा der erste ist aus der Präposition प्र (s. §. 111.) durch यम gebildet, welches aus dem Superlativsuffix तम entstanden scheint (man vergleiche πρῶτος und primus). Gleichbedeutend mit प्रथम sind म्रग्रम (aus म्रग्र Spitze), म्रादि, म्रादा und म्रा-दिम. Die übrigen Ordnungszahlen stammen von ihren Grundzahlen durch verschiedene Sussixe: द्वितीय der 2te, तृतीय der 3te (तु verkürzt aus त्रि), चतुर्घ, selten तुरीय oder तुर्घ, der 4te, पञ्चम der 5te, प्रष्ठ der 6te, स्प्रम der 7te, म्रष्टम der 8te, नवम der 9te, दशम der 10te. Die mit दशन zusammengesetzten Zahlen एका-दशन etc. erhalten म्र als Suffix, vor welchem das म्रन् des Primitivums, wie vor anderen vocalisch anfangenden Ableitungssuffixen, abfällt, daher एकादश der 11te, द्वादश der 12te etc. Die auf ति und त ausgehenden Grundzahlen, विंशति 20, त्रिंशत् 30 etc. bilden, sowohl einfach als componirt, die Ordnungszahl durch das Superlativsuffix तम, oder auch durch म्र, vor welchem letzteren विंशति und die auf त ausgehenden Zahlen ihr ति und त nebst dem vorhergehenden Vocale abwersen, während অন্তি, নম্নান, म्रशीति, नवति nur das schließende इ vor dem Suffix म्र abwerfen, daher विंशतितम oder विंश der 20ste, त्रिंशतम oder त्रिंश \*) der 30ste, प्रितम oder पष्ट der 60ste etc. शत 100 und सहस्र 1000 bilden शततम und सहस्रतमः

237. Sämmtliche Ordnungszahlen sind Adjective, unterscheiden drei Geschlechter, und folgen der gewöhnlichen Declination, mit Ausnahme von प्रथम, दितीय und तृतीय (s. §.257.). Die Feminina sind प्रथमा, दितीया, तृतीया, चतुर्था oder चतुर्थी. Die übrigen haben blos ई, z.B. पञ्चमी, दशमी, विंशतितमी.

239. Durch das Suffix धा werden Adverbia gebildet, welche den deutschen auf fach entsprechen, z.B. एकधा einfach, दिधा oder देधा zweifach, त्रिधा oder त्रेधा dreifach, चतुर्धा vierfach, प्रचु bildet पाला धिंग पड्ला (s. §. 229. Anm. 1.). Gleichbedeutend mit एकधा, दिधा und त्रिधा wird auch एकध्यम्, देधम्, त्रेधम् gebraucht.

<sup>\*)</sup> Man könnte vinsa, trinsa, catvarinsa, pancasa durch den blosen Abfall des ti oder t der Grundzahl erklären; allein dem allgemein befolgten Princip der Sanskritischen Wortbildung gemäs ist die Annahme, dass das schließende a dieser Formen ein Susix sei, wie in dvådasa der 12te etc. von dvådasan.

### Pronomina.

Die Pronomina haben in ihrer Declination viel Eigenthümliches, und sämmtlich die Eigenheit, dass das, was von den Grammatikern als Grundform aufgestellt und auch in zusammengesetzten Wörtern wirklich anstatt der Grundform gebraucht wird, nicht der eigentliche Wortstamm ist, sondern bei den Pronominen 1ster und 2ter Pers. der Abl. pl. und bei den übrigen der Nom. Acc. sing. des Neutr. Es wird aber bei den Pron. 1ster und 2ter Pers. auch der Abl. sing. in Zusammensetzungen außerordentlich häufig anstatt der Grundform gebraucht, und zwar so, dass der Abl. pl. meistens nur auf die Bezeichnung der Mehrheit beschränkt Ein Voc. scheint bei Pronominen nicht vorzukommen: For-STER gibt ihn jedoch gleichlautend mit dem Nom., mit Ausnahme des Singulars m. f. derjenigen, die im Nom. m. f. auf 知長, 知 ausgehen. Von तत् (तर्) und एतत् (एतर्) gibt nämlich Forster स, एष m., से, एषे f. und तत् (तद्) एतत् (एतद्) n. von किम् (s. §. 249.), क, के, किम्, von यत (यदू), य, ये, यत (यदू) etc. Die Pronomina 1ster und 2ter Person unterscheiden keine Geschlechter, die übrigen haben drei Geschlechter.

### Pronomina der ersten und zweiten Person.

241. Der Nom. sing. 1. Pers. hängt mit den übrigen Singular-Casus dem Stamme nach nicht zusammen, und lautet म्रह्म, mit म्रम् als Endung, wie त्यम् du, म्रयम् dieser, इयम् diese. Die obliquen Casus. sing. zeigen म् als Stamm, dessen म्र im Acc. verlängert wird, und wie an anderen म्र-Stämmen (s. §. 126.) in einigen Casus in ए übergeht, denn मया und मिर्य erklärt sich nach §. 55. aus मे + म्रा und मे + इ, und dieser Stamm मे steht im Dat. und Gen. ohne irgend einen Zusatz als Nebenform. Der Acc. hat मा als Nebenform, und der Abl. sing. त als Casussuffix (s. §. 128.).

Im Plural ist ebenfalls der Nom. 云江 (aus 云 + 知工) ohne Zusammenhang mit den obliquen Casus; denn diese haben den bloßen Vocal 厾 zum Stamm, welcher mit 云 sich verbindet, daher 厾云니 (a-smo)\*), dessen schließendes 厾 in mehreren Casus sich verlängert; eben so beim Pronomen der zweiten Person, während die der dritten in mehreren Singular-Casus sich mit 云 verbinden (vgl. §. 242.). Der Acc., Dat. und Gen. pl. haben 云云 als Nebenform, und der Ablativ hat wie im Singular 元 zur Endung. Der Dual hat 厾云 zum Thema, und im Acc. Dat. Gen. 剂 als Nebenform (vgl. nos und v\u00fc). Das Übrige entnehme man aus dem Declinations-Schema (§. 242.).

242. Die zweite Person hat im Nom. sing. तु als Stamm und म्रम् als Endung, wie म्रह्म्, भ्रयम्, युयम्, und von diesem Stamme kommt auch der Dat. तु यम्. Die übrigen obliquen Casus, mit Ausnahme des Gen., haben त्व zum Stamm, dessen म्र im Acc. verlängert, und in einigen anderen Casus in ए verwandelt wird, nach Analogie des Stammes 1. Pers. म. Der Dat. und Gen. haben त्, und der Acc. त्वा als Nebenform. Der Gen. त्व scheint aus तु mit Guna und म्र als Endung gebildet (त्व aus ता + म्र). Der Plural hat य zum Stamm, dessen च im Nom. verlängert wird; zwischen य und die Endung म्रम् aber wird ein euphonisches य (§. 49°).) eingeschoben, daher यूयम्. In den obliquen Casus verbindet sich य, wie म्र in §. 241., mit dem Anhängepronomen स्म, welches aber hier nach §. 101°). zu उस wird, wie bei म्रम् in §. 248. Der Acc., Dat. und Abl. haben ञस् als Nebenform, und der Abl.

<sup>\*)</sup> Ich halte dieses sma für einen Pronominalstamm der dritten Person, der aber nur am Ende solcher Compositen declinitt wird, aber auch isolitt als Partikel vorkommt, die den Einfluss hat, dass sie häusig dem Präsens vergangene Bedeutung gibt. Auch in den verwandten europäischen Sprachen spielt diese Sylbe, mehr oder weniger entstellt, eine merkwürdige Rolle, bei der Pronominal-Declination (s. Vergl. Gramm. §. 166. ff.).

wird im Singular und Plural nach Analogie des Pronomens der ersten Person gebildet. Der Dual hat युद्ध zum Thema, und im Acc. Dat. Abl. जाम als Nebenform. Die vollständige Declination der Pron. 1. und 2. Pers. ist wie folgt:

|                          | Erste Person. |                        | Zweite Person.                  |                    |
|--------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                          | Singular      | Plural                 | Singular                        | Plural             |
|                          | _             |                        |                                 | _                  |
| Nom.                     | म्रहम्        | वयम्                   | त्वम्                           | यूयम्              |
| Acc.                     | माम्          | ग्रस्मान्              | त्वाम्                          | युष्मान्           |
|                          | od. मा        | od. नस्                | <sup>od.</sup> त्वा             | <sup>od.</sup> वस् |
| Instr.                   | मया           | <b>ग्र</b> स्माभिस्    | त्वया                           | युष्माभिस्         |
| Dat.                     | मह्यम्        | म्रस्मभ्यम्            | तुभ्यम्                         | युष्मभ्यम्         |
|                          | od. मे        | od. नस्                | od. ते                          | <sup>od.</sup> वस् |
| Abl.                     | मत्*)         | म्रस्मत्               | त्वत् **)                       | युष्मत्            |
| Gen.                     | ਸਸ            | म्रस्माकम्             | <b>ਜ</b> ਕ                      | युष्माकम्          |
| *                        | od. मे        | od. नस्                | od. ते                          | <sup>od.</sup> वस् |
| Loc.                     | मिय           | म्रस्मासु              | त्वयि                           | युष्मासु .         |
|                          |               | Dual                   | D                               | ual                |
|                          |               |                        |                                 |                    |
| Nom.                     | म्राव         |                        | युवाम्                          |                    |
| Acc.                     | म्राव         | ाम् <sup>od.</sup> नी  | युवाम् ॰                        | <sup>d.</sup> वाम् |
| Inst. Abl. म्रावाभ्याम्  |               | युवाभ्याम्,            |                                 |                    |
| Dat. म्रावाभ्याम् od. नी |               |                        | युवाभ्याम् <sup>०ते.</sup> वाम् |                    |
| Gen.                     | भ्राव         | यास् <sup>od.</sup> नी | युवयोस् ०व. वाम्                |                    |
| Loc.                     | म्राव         | योस्                   | युवयास्                         |                    |

Anmerkung. Der Dativ ਸਦਸ਼ਸ਼ ist, wie die Analogie mit ਰੁਮਰਸ਼ dir zeigt, eine Verstümmelung von ਸਮਰਸ਼ (s. §. 104. Anm.), wenn gleich das Begegnen mit dem Lat. mihi im Ge-

<sup>\*)</sup> Über मत्रस् s. §. 584. Suff. तस्.

<sup>\*\*)</sup> Über त्वत्रस् s. §. 584. Suff. तस्.

gensatze zu tibi, sibi auf ein sehr hohes Alter dieser Verstümmelung schließen läst. Die Endung भ्यान्, die bei diesen Pronom. auch im Dat. pl. steht, hängt mit den Dual- und Plural-Endungen भ्याम , भ्यस , भिस , und mit der Präposition म्रामि, deren Thema, wie mir scheint, der Pronominalstamm म्र ist (§. 247.), zusammen. Die Nebenform ते in der 2. Pers. habe ich schon früher für eine Verstümmelung von ca gehalten, und diese Vermuthung seitdem durch den Vêda-Dialekt bestätigt gefunden, wo co wirklich vorkommt (Rosen's Specimen p. 26.). Auch das Zend unterstützt diese Form, und zeigt dafür Jer tha di neben dem gebräuchlicheren wo te und son toi. Im Dual glaubte ich früher die Formen म्रावाम् , यवाम् in म्राव + म्रम् , यव + म्रम् zerlegen zu müssen, so dass die Endung mit der des Singulars und Plurals identisch wäre. Wegen der nahen Verwandtschaft zwischen a und pund wegen des häufigen euphonischen Wechsels zwischen भ्री (म्रा + उ) und म्राव, scheint es mir aber jetzt höchst wahrscheinlich, dass म्रावाम, यवाम mit der gewöhnlichen Dual-Endung 🕏 zusammenhängen, und somit als Erhärtungen von म्राजी, युजी anzusehen sind. Diesem Weg ist auch die Nebenform of gefolgt, obwohl es kaum zu bezweifeln ist, dass, wie im Plural an (vgl. vos) zu 지단 stimmt, so auch im Dual all als Analogon zu all musste bestanden haben. Im umgekehrten Falle mag das a im Thema Ala und im Plural-Nomin. व्यम् eine Erweichung eines älteren म sein, und so der Dual und Plural unter sich, wie mit dem Singular-Stamm I zusammenhängen. Im Nomin. pl. zeigt der Vêda-Dialekt neben व्यम्, युयम् auch म्रहमे, युरमे, aus dem Stamme der obliquen Casus म्रहम, युष्म (s. §. 243.4.).

### Pronomina der dritten Person.

Die Pronomina der dritten Person, das Relativ und Interrogativ mitbegriffen, schließen ihr wahres Thema meistens mit 37, und haben in ihrer Declination, wo nicht durch folgende Paragraphen abweichende Bestimmungen eintreten, folgende Eigenheiten: 1) Im Neutrum hat der N. Acc. 7 für 7 zur Endung, und diese Neutralform steht am Anfange von Compositen anstatt des wahren Thema's der drei Geschlechter (vgl. §. 240.); z. B. तत्पत्र nicht तपत्र dessen Sohn, und dieses Neutrum wird daher von den Indischen Grammatikern als die unslectirte Grundform aufgestellt; doch setzen sie die Media (तद्, एतद्, यद्, म्रन्यद् etc.), und eben so geben sie bei den Pron. 1. 2. म्रहमदू, यूपादू als Thema, obwohl die Media nach §. 564). nur bedingungsweise am Ende stehen kann; und da तद्, म्रस्मत् etc. nicht declinirt werden, so kann man auch aus der Decl. über die Ursprünglichkeit des of oder & keine Folgerungen ziehen. 2) Im Dat. Abl. Loc. sg. verbinden sich die männlich-neutralen A-Stämme, wie auch AH jener, mit dem Anhänge-Pronomen EH (vgl. §. 141. 142.), und dieses bildet im Dat. स्मे, aus स्म + ए nicht स्माय (§. 127.c.), und der Locativ hat उन् für उ zur Endung, vor welcher das म्र von स्म unterdrückt wird, daher स्मिन्, nicht स्मेन्. 3) Im Fem. lauten die genannten Singular-Casus nebst dem Genitiv: ह्यी, ह्यास , स्याम, und diese könnten einem weiblichen Thema सी angehören; aus dem Zend (s. Vergl. Gramm. §. 172.) folgere ich jedoch, dals obige Formen durch die Ausstolsung eines म् aus हम्यी, हम्यास , स्याम verstümmelt sind, und dass das männlich-neutrale स्म das weibliche Thema Exp erzeugt hat (vgl. §. 216. 244.). 4) Der Plural-Nominativ masc. hat gar keine Endung, sondern dem schliesenden 🛪 mischt sich blos ein 3 bei (s. §.126.), daher 🗸; z.B. ते diese (vgl. dor. τοί, goth. thai), dies ist vielleicht eine Verstümmelung von तयस (tay-as vgl. §. 138.). 5) Der Gen. pl. hat साम्

zur Endung, und aus dem म्र des Thema's wird ए; z.B. तेपाम् (§.101°).) horum m.n., तासाम् harum. Als Muster der vollständigen Decl. der pronominalen म्र-Stämme und ihrer weiblichen Stämme auf म्रा diene der Relativ-Stamm य (Thema der Grammatiker यद्), Fem. या:

|           | Mascul   | linum.       |          |
|-----------|----------|--------------|----------|
|           | Singular | Dual         | Plaral   |
|           | _        |              |          |
| Nom.      | यस्      | या           | ये       |
| Acc.      | यम्      | या           | यान्     |
| Instr.    | येन      | याभ्याम्     | यैस्     |
| Dat.      | यस्मै    | याभ्याम्     | येभ्यस्  |
| Abl.      | यस्मात्  | याभ्याम्     | येभ्यस्  |
| Gen.      | यस्य     | ययास्        | येषाम्   |
| Loc.      | यस्मिन्  | ययोस्        | येषु     |
|           | Neut     | rum.         |          |
| Nom. Acc. | यत्      | ये           | यानि     |
|           | Übrigens | wie das Mass | culinum. |

### Femininum.

| Nom.   | या      | ये       | यास्    |
|--------|---------|----------|---------|
| Acc.   | याम् •  | ये       | यास्    |
| Instr. | यया     | याभ्याम् | याभिस्  |
| Dat.   | यस्यै   | याभ्याम् | याभ्यस् |
| Abl.   | यस्यास् | याभ्याम् | याभ्यस् |
| Gen.   | यस्यास् | ययोस्    | यासाम्  |
| Loc.   | यस्याम् | ययास्    | यासु    |

244. तत (तद्) er, dieser, jener. Der eigentliche Stamm ist π, wosür aber im Nom. masc. য় steht (vgl. ὁ gegen τ̃ε, τῷ, τόν) und im weiblichen Nom. য়, Neut. तत. Der Nom. masc. ist meistens ohne Casuszeichen (s. §. 77.), wie das Griech. ὁ. Nur

vor einer Pause steht स्:, und vor म्र, सी. Übrigens wie das Relativ य; daher Acc. तम्, ताम्, तत्, Instr. तेन, तया, तेन, Dat. तस्मै, तस्मै etc. Dual: ती, ते, ते etc. Plural: ते, तास्, तानि etc. Ebenso das zusammengesetzte Pronomen एतत् dieser (wahres Thema एत aus ए s. §. 247. + त), doch so, daß der Nom. m.f. durch den Einfluß des ए (s. §. 101°).) एष (एष:, एषा), एषा lautet; neut. एतत्.

245. त्यत् (त्य) er, dieser, jener ist offenbar zusammengesetzt aus dem Stamme त (§.214.) mit unterdrücktem म्न, und dem Relativstamme य; daher lautet auch der Nom. m. स्य (स्य:, स्या) f. स्या, n. त्यत्. Das स् des Nom. m. f. steht in den Vêda's, wo dieses Pron. bis jetzt allein belegt ist, unter dem cuphonischen Einflus des vorhergehenden Endbuchstaben, und wird in Analogie mit §.101°. und एउ य प्: z. B. उउ स्य (Rosen's Sp. S.6. Anm.). Im Übrigen wie das Relativum (§.243.).

Anmerkung. Die Form सोम, die im Vêda-Dialekt sowohl als männlicher wie als weiblicher Acc. vorkommt, scheint in ersterem Falle eine Zusammenziehung von स्यम् und in letzterem von स्याम् zu sein, also den gewöhnlich auf den Nom. beschränkten Stämmen स्य, स्या anzugehören. Auf स्याम् stützt sich das althochdeutsche sia eam, dessen Nom. siu das म्या von स्या zu u geschwächt hat (s. Vergl. Gramm. §§. 353. 354.). Man berücksichtige auch, dass von dem im klassischen Sanskrit auf den Nomin. beschränkten Stamm स (§. 244.) im Vêda-Dialekt sich der Loc. सहिमन findet (Rig-V. Hymn. 52. 15.: सहिमन माजा).

246. एন ist ein defectiver Pronominalstamm (zusammengesetzt aus 한 구지), der in den Casus, worin er erhalten ist, als Nebenform zu एत (§. 244.) angesehen wird; dies sind für alle Geschlechter der Acc. der drei Zahlen, der Instr. sing. und der Gen. Loc. du., daher Singular: Acc. 인지부, 인지부, 인지자,

एनया, एनेन; Dual: Acc. एनी, एने, एने; G. L. एनयोस् m.f.n. Plural: Acc. एनान्, एनास्, एनानि

247. 364 dieser. Dies ist der Nom. Acc. neut. sing. und steht am Anfange von Compos. anstatt des Thema's der drei Geschlechter.\*) Die Declination, welche die Grammatiker diesem Pron. geben, ist ein Gemisch von verschiedenen einfachen oder zusammengesetzten Pronominalstämmen, wovon jeder nur in gewissen Casus gebräuchlich ist. Am vollständigsten ist der Stamm म्र, z.B. म्रहमे, म्रहमात etc. und wovon auch der Nom. म्रयम् (aus ए + अम् s. §.55. wie अहम्, त्वम् und besonders wie स्वयम् §. 251.) entsprungen scheint, da # auch bei anderen # - Stämmen so sehr geneigt ist, sich ein 3 beizumischen (§. 126.). Im Plural stimmt क्रयम्, वर्षे द्रव शिवेभ्यम्, शिवेषुः व्याम् द्रव तेषाम् aus त (§.244.) und एमिस् zu den Vêda-Formen wie म्रश्चेभिस् von ऋष्य (§. 1/18.). Mit diesem Stamme झ steht auch der weibliche Nom. इयम् in Zusammenhang, wobei ich ई als Thema und म्रम् als Endung ansehe (s. §.51. u. 216.). Die aus म्रन, fem. म्रना, und इम, fem. इमा entspringenden Casus entnehme man aus folgendem Schema:

#### Masculinum.

|        | Singular  | Dual       | Plural       |
|--------|-----------|------------|--------------|
| Nom.   | म्रयम्    | इमा        | इमे          |
| Acc.   | इमम्      | इमी।       | इमान्.       |
| Instr. | म्रनेन    | म्राभ्याम् | <b>एभिस्</b> |
| Dat.   | म्रस्मै   | म्राभ्याम् | रभ्यस्       |
| Abl.   | म्रस्मात् | म्राभ्याम् | रभ्यस्       |
| Gen.   | म्रस्य    | म्रनयास्   | रवाम्        |
| Loc.   | म्रस्मिन् | म्रनयोस्   | हब           |

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich jedoch keines Beispiels bei Schriftstellern, etwa wie idam-putrah dessen Sohn, wofür tat-putrah dem Sprachgebrauch gemäß ist.

#### Neutrum.

|           | Singular | Dua           | d P       | lural |
|-----------|----------|---------------|-----------|-------|
|           | -        | $\overline{}$ |           | ~     |
| Nom. Acc. | इदम्     | इमे           | इम        | गान   |
|           | Übrigens | wie das       | Masculinu | ım.   |

#### Femininum.

| Nom.   | इयम्      | इमे               | <b>इमास्</b> |
|--------|-----------|-------------------|--------------|
| Acc.   | इमाम्     | इमे               | इमास्        |
| Instr. | म्रनया    | म्राभ्याम्        | म्राभिस्     |
| Dat.   | म्रस्यै   | <b>म्राभ्याम्</b> | म्राभ्यस्    |
| Abl.   | म्रस्यास् | म्राभ्याम्        | म्राभ्यस्    |
| Gen.   | म्रस्यास् | म्रनयोस्          | म्रासाम्     |
| Loc.   | ग्रस्याम् | <b>म्र</b> नयास्  | म्रासु       |

Anmerkung. Der Ursprung des Neutrums इद्म ist zweideutig; in jedem Falle aber ist in dieser Form ein Demonstrativstamm इ enthalten, der von den Indischen Grammatikern ganz verkannt worden, obwohl er in mehreren davon ausgegangenen Ableitungen sich deutlich genug zu erkennen gibt; namentlich in इत्स von hier (auch als Ablativ gebraucht), इह hier, इति so, इदानाम nun, इत् der andere (§. 253.), ईदृश etc. solcher (§. 263.), इयत् soviel (§. 261.). In den Veda's finden wir den männlichen Acc. इम् \*), ferner das Neutrum इत् gleichsam versteinert, und als enklitische Partikel mit anderen Pron. in verschiedenen Casus verbunden, wie तमित् ihn, तयारित ihrer (du.), तस्माइत् ihm. Dieses इत् — woraus इत्यम् (it-iam) so, wie स्थम् wie aus क् — könnte in इदम् enthalten sein,

<sup>\*)</sup> Vielleicht eine Zusammenziehung von *iy-am* wie der Stamm *i* wegen seiner Einsylbigkeit ursprünglich seinen Acc. gebildet haben mag (s. §. 123. b. und vgl. das im §. 245. Anm. besprochene sim, als Zusammenziehung von syam). Vergl. Rosen zu Hymn. 4.7.

so dass id-am zu theilen wäre, und dem Neutrum द्वा noch eine Endung म्रम् (wie im Masc. und Fem.) beigegeben wäre, also उदम् für उतम्, wie die Präp. उत् in Verbindung mit द्र zu उदि wird (§. 179.). Es könnte aber auch उदम् ein zusammengesetztes Pronomen sein, aus द + द als Erweichung von त. Nach dieser Auffassung wäre das म् von उदम् i-da-m für das gewöhnliche neutrale Casuszeichen anzusehen (§. 122.).

248. म्रदस् jener. म्रदस् steht, wie इदम्, nur im Nom. und Acc. sing. des Neutrums und bei Zusammensetzungen als Grundform für die drei Geschlechter. Sein & steht zu dem männlich-weiblichen Nominativ म्रसी in demselben Gegensatz wie §. 244. तत् zu स, सा, und एतत् zu एष, एषा; hierdurch wird es wahrscheinlich, dass dieses दू eine Verschiebung des त des Stammes π sei (vgl. z. B. quadruplex von quatuor, ογδοος = octavus, von ὀκτώ), also म्रदस् (a-da-s) für म्रतस्, und das schließende स् ist wahrscheinlich eine Verwechslung mit त् (म्रदस् für म्रदत्) wie im umgekehrten Falle in §. 203. ततदत् für ततदन्. Die übrigen Casus des Masc. und Neut. zeigen Al als Thema, dessen 3 vor der Dual-Endung भ्याम् verlängert und im Plural, mit Ausnahme des Acc. masc. und Nom. Acc. neut., durch 🕏 ersetzt wird, daher 知前, welches im Nom. pl. masc. ohne Endung steht (s. §. 243.4.). Das weibliche Thema, mit Ausnahme des Nom. sg. ist म्रमू, wovon im Nom. pl. unregelmäßig म्रमूस् für म्रमवस् · Der Instr. sg. fem. und Gen. Loc. der drei Geschlechter schieben ein euphonisches q ein (§. 492).), vor welchem das weibliche 3 sich verkürzt. Die vollständige Decl. ist wie folgt:

|      | Mascu    | ılinum. |         |
|------|----------|---------|---------|
|      | Singular | Dual    | Plural  |
|      |          | ~       | _       |
| Nom. | म्रसी    | म्रमू   | म्रमी   |
| Acc. | म्रमुग्  | भ्रमू   | म्रमृन् |

|         | Singular                     | Dual                | Plural            |
|---------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Instr.  | म्रमुना                      | म्रमूभ्याम्         | म्रमोभिस्         |
| Dat.    | म्रमुदमे (§. 243. 2.)        | म्रमूभ्याम्         | <b>म्रमीभ्यम्</b> |
| Abl.    | <b>ग्रमु</b> ष्मात्          | <b>म्रमू</b> भ्याम् | म्रमीभ्यस्        |
| Gen.    | म्रमुख्य (§. 129.)           | म्रमुयास्           | म्रमीषाम्         |
| Loc.    | <b>ग्रमु</b> ष्मिन्          | <b>ग्रमुयास्</b>    | म्रमीख            |
|         | Neutr                        | u m.                |                   |
| N. Acc. | म्रदस्<br>Übrigens wie das M | ऋमू *)              | म्रमूनि           |
|         | Femini                       |                     |                   |
| Nom.    | म्रसी                        | ऋमू                 | म्रमूस्           |
| Acc.    | म्रमूम्                      | <b>म्रम्</b>        | <b>म्रमूस्</b>    |
| Instr.  | म्रमुया                      | <b>अमू</b> भ्याम्   | म्रमूभिस्         |
| Dat.    | म्रमुख्ये (§.२५.३.)          | <b>म्रमू</b> भ्याम् | म्रमूभ्यस्        |
| Abl.    | म्रमुष्यासू                  | <b>अमू</b> भ्याम्   | म्रमूभ्यस्        |
| Gen.    | म्रमुष्यास्                  | <b>अ</b> मुयास्     | म्रमूपाम्         |
| Loc.    | <b>अमु</b> ष्याम्            | म्रमुयोस्           | म्रमूंख           |

249. Das Interrogativum bildet den Nom. Acc. neut. aus einem Stamme कि nach Analogie der gewöhnlichen म्न-Stämme durch म् (§.122.), daher कि म्, welches am Anfange von Compositen die drei Geschlechter vertritt, und daher von den Grammatikern als allgemeines Thema aufgestellt wird. Das Masc. bildet aber seine sämmtlichen Casus aus einem Thema क्, woraus mit Ausnahme des Nom. Acc. sg. auch alle Casus des Neutrums entspringen, wie auch der weibliche Stamm का. Die Decl. von का. n. und का f. geht nach §.243.; z. B. Dat. m. n. कार्म, f. कार्य. Von dem Stamme कि entspringt außer dem genannten कि nur

Nach dem Princip der männlich-weiblichen u-Stämme, für die neutrale Form amuni (§. 139.).

noch क्रियत् wieviel (§. 261.) und क्रीट्रम् etc. qualis (§. 263.). Dann auch sind die von Colebrooke p. 121. als Indeclinabilia aufgeführten Formen निक्, माकिन् offenbar nichts anders als der männliche Nominativ von क्रि, verbunden mit dem negativen und prohibitiven न, मा (vgl. nequis) und daher निक्, माकिस् zu schreiben.\*) Neben क्र und क्रि gibt es noch einen Interrogativstamm क्र, wovon क्रुत्स woher und क्रुञ्ज wo.

- 250. And der andere. Das Neutrum hat im Nom. und Acc. sing. A zur Endung, welche jedoch bei Zusammensetzungen nicht in die Grundform gezogen wird. Die Declin. folgt der Analogie des Relativs (§. 243.), welches wahrscheinlich den letzten Bestandtheil dieses Pron. ausmacht (AA §. 247. + 7, vgl. §. 245.).
- 251. 云句 jeder. Das Neutrum setzt im N. und Acc. sing., nach Analogie der Adjective auf 刃, 刀 an, ohne dass dieses 卭 in Zusammensetzungen in die Grundsorm gezogen wird; übrigens nach §. 243.
- 252. स्वयम् selbst hat keine Casus, und kann auf alle Personen und Zahlen bezogen werden; seinem Ursprunge nach aber ist स्वयम् aus स्वे + अम् ein Nom. masc. nach Analogie von अयम् (§. 247.), und ist in seinem Thema nur eine Erweiterung des possessiven Pronominalstamms स्व.
- 253. Nach मुन्य der andere (§.250.) werden folgende durch das Comparativ- oder Superlativsuffix aus primitiven Stämmen abgeleitete Pronomina declinirt: मन्यतर der eine oder andere (von zweien), उत्तर der andere (ohne Beschränkung), एकतम einer (von mehr als zweien), कतर wer (von zweien), कतम wer (von mehr als zweien), तत्र er, dieser, jener (von zweien), ततम er, dieser, jener (von mehr als zweien), यतम welcher (von zweien), यतम welcher (von mehr als zweien).

<sup>\*)</sup> S. Vergl. Gramm. §.390.ff. Das einfache kis (euphonisch kir) ist seitdem von Fr. Rosen (Anm. zu Rigv. H. 27. s.) belegt worden.

- 254. एकतर einer (von zweien), उभय n. beides, त्व der andere (wenig gebräuchlich), नेम halb, विश्व all, jeder, सम all, jeder und सिम ganz (wenig gebräuchlich) folgen der Analogie von सर्व (§.251.).
- 255. अधर der untere, अन्तर der andere, अपर der andere, अपर der untere, उत्तर der obere, nördliche, एक einer, दिच्चिण rechts, südlich, प्र der andere, पूर्व der vordere, östliche, स्व sein (s. §. 264.) folgen ebenfalls der Analogie von सर्व, mit der Beschränkung, das ihr Masc. und Neutr. den Abl. und Loc. sing. und Nom. pl. auch nach शिव्र bilden können.
- 256. अल्प wenis, अर्घ halb, कतिपय einige, च्रम der letzte und प्रथम der erste können den Nom. pl. masc. willkührlich nach सर्ज oder nach शिन्न bilden, alle übrigen Casus aber blos nach शिन्न; z. B. अल्पे oder अल्पास्
- 257. दितीय der zweite und तृतीय der dritte bilden den Singular der drei Geschlechter willkührlich nach श्रिञ oder सर्ज (§.251.), den Dual und Plural aber blos nach श्रिञ.
- 258. Die in §.253. u.s.w. genannten Wörter folgen als letztes Glied eines Compositums, oder wenn sie andere als die angegebenen Bedeutungen haben, der gewöhnlichen Declination; doch findet man häufig von 同识, als Name einer Klasse von Genien, den Nom. pl. masc. 同型.

## Abgeleitete Pronomina.

259. Der Bildungen durch ন্য und ਜਸ ist bereits gedacht und ihre Declination in §. 253. bestimmt worden; ਸ਼ਕਾਰਸ einer (von mehr als zweien) macht eine Ausnahme, und geht ganz nach ਇਸ਼ਕ. Durch das Suffix ਕਰ wird aus den Stämmen ਹ, ਜ und एत, mit Verlängerung des Endvocals, यावत wie groß, wie viel (relat.), নাਕਰ so groß, so viel, und एतावत solcher, dieser gebildet. Die Declin. dieser Derivativa auf ਕਰ geht nach §. 185.

ä

Anmerkung. Aus dem Pron. der 2ten Pers. bildet das Suffix Anmerkung. Aus dem Pron. der 2ten Pers. bildet das Suffix Anmerkung. Nom. masc. Follow and the Weight of the Avants's. Vergl. Gr. §. 410.) dir ähnlich. Überhaupt scheint ähnlich die Grundbedeutung dieses Suffixes zu sein, dessen adverbialer Acc. neut. mit der Bedeutung wie auch am Ende von Zusammensetzungen mit Substantiven vorkommt, z. B. Angan wie eine Mutter, Unter wie ein Sohn (Indralok. 5.47.).

- 260. Das Interrogativum erhält durch Ansetzung der Suffixe चিत्\*), অন die Bedeutung irgend einer, ein gewisser. Diese Suffixe bleiben in der Declination unverändert und কিছিন, কিন্তুন werden wie das primitive কিন্ন declinirt, und lauten daher im Nom. der drei Geschlechter কিছান (§.75.), কাचিন, কিছিন, ক্ষান, কাचন, কিছান. Das veraltete Neutrum কানু wird in Verbindung mit चित् zur Fragepartikel, und किছित (s. §.61.) wird wie im Lateinischen an und num gebraucht.
- 261. Aus den Stämmen क्ति und इ wird durch ein Suffix मृत् (wie mir scheint, eine Verstümmelung von चत्), कियत् wie grofs, wieviel und इयत् so grofs, soviel (s. §.51.) gebildet, welche wie याचत्, ताचत् declinirt werden und daher im Nom. m. f. n. कियान्, कियती, कियत्, इयान्, इयती, इयत् bilden.
- 262. Aus den Stämmen क, य und त werden durch das Suffix ति die Formen कति, यति wieviel (ersteres interrog., letzteres relat.) und तित soviel (vgl. quot, tot) gebildet. Sie unterscheiden keine Geschlechter und Zahlen, und der Nom. Acc. Voc. hat neutrale Singularform (vgl. §. 231.); die übrigen Casus haben Plu-

<sup>&#</sup>x27;) c'it ist wie it (§. 247. Anm.) ein versteinertes oder adverbiales Neut, und kommt von dem Stamme c'i — eine Erweichung von ki — wovon im Zend auch der männliche Nomin. c'is vorkommt. Im Vèda-Dialekt verbindet sich c'it auch mit Substantiven; z.B. vayas'c'it Vögel von vi.

ral-Endungen. Daher z.B. कतिः कतिभिस् , कतिभ्यस् , कती-नाम् , कतिषु Eben so यति und ततिः

263. Die Adjective द्या, द्या und दल ähnlich, von der Wurzel द्या sehen, können mit allen Pronominalstämmen verbunden werden, um Wörter zu bilden, wie कोद्या oder कोद्या oder कोद्या oder कोद्या oder कोद्या oder कोद्या oder कोद्या u.s. w. qualis (relat.) aus य, ताद्या u.s. w. solcher aus त, ईद्या u.s. w. solcher aus इ, माद्या u.s. w. mir ähnlich, meines Gleichen aus म (s. §. 241.), म्रस्माद्या u.s. w. uns ähnlich, unseres Gleichen aus म्रस्म (s. §. 241.) u.s. w. Aus den angegebenen Beispielen ist zu ersehen, daß der Endvocal des Pronominalstammes in seinen entsprechenden langen übergeht. Das Fem. von द्या ist द्या (s. §. 216.), द्या ist als Wurzelwort gen. comm. (s. §. 222.), द्या ist wenig gebräuchlich, sein Fem. ist द्या.

### Possessiva.

- 264. स्त्र bedeutet zwar ursprünglich sein (vgl. suus) und hat mit स्त्रयम् selbst (§.252.) im Wesentlichen ein gemeinschaftliches Thema, kann aber auf alle Personen und Zahlen bezogen werden, also auch mein, unser etc. bedeuten. Der Nom. sing. der drei Geschlechter ist स्त्रम्, स्त्रा, स्त्रम् (s. §.255.).
- 265. Das Suffix र्य bildet Possessiva aus den auf त् ausgehenden Casus, die nach §. 240. am Anfange von Compositen das Thema vertreten; ferner aus सर्व all, und dem die Stelle eines Pron. 2. Pers. vertretenden भवत् (§. 188.). Das dumpfe त् geht vor diesem Suffix gegen §. 83°. in द् über, und das म्र von सर्व wird abgeworfen. Daher मदीय mein, म्रस्मदीय unser, त्वरीय dein, युरमदीय euer, तदीय sein, ihr; ihm, ihr, diesem, jenem angehörig, भवदीय dein (eigentlich dem Vortrefflichen angehörig), सर्वीय allen angehörig. Die Declin. ist die gewöhnliche der मु-Stämme (§. 153.) und das Fem. wird auf म्रा gebildet, z. B. मदीया.

Aus den Genitiven मम, तव entspringt मामक, तावक mitWriddhi und Suff. क; fem. मामको, तावको

266. Es folgt hier ein alphabetisches Verzeichniss sämmtlicher Pronominal-Stämme und einiger Pronominal-Casus, deren Thema für Anfänger schwer zu erkennen ist; ferner der unregelmäsigen Nomina und Wortbildungssuffixe, so wie der den unregelmäsigen Casus zum Grunde liegenden Nebenstämme. Die beigesetzten Nummern deuten auf die betreffenden Paragraphen:

| 对 247                             | <del>ग्र</del> म् <sup>248</sup> | म्रान् <sup>191</sup>      |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| म्रचन् 169                        | <b>म्रयम्</b> 247                | <b>म्राप्</b> 199          |
| म्रिचि 169                        | म्रर्ध <sup>256</sup>            | म्राव <sup>241</sup>       |
| म्रच् 179                         | म्रर्यमन् <sup>193</sup>         | म्रास् <sup>201</sup>      |
| म्र <b>च्</b> 179                 | ऋर्वत् <sup>196</sup>            | इ 247                      |
| म्रत्र <sup>185</sup>             | म्रर्वन् <sup>196</sup>          | इतर <sup>253</sup>         |
| 現れ_ <sup>186</sup>                | <del>ग्र</del> वन्त् 196         | इदम् 247                   |
| <b>現れ</b> 199                     | <b>म्रल्प</b> 256                | इम 247                     |
| म्रदस् <sup>248</sup>             | म्रवयस् <sup>182</sup>           | <b>इयत्</b> 261            |
| म्रधर् <sup>255</sup>             | म्रवया <u>त्र</u> 182            | इयम् 247                   |
| म्रन् <sup>191</sup>              | म्रवर <sup>255</sup>             | <u> ईटच 263</u>            |
| <del>겠지</del> 247                 | म्रवाच् <sup>179</sup>           | ईट्घ् 263                  |
| म्र <b>न</b> उुह् <sup>213</sup>  | म्रवासू <sup>179</sup>           | <b>ई</b> टश <sup>263</sup> |
| म्रन् <b>ड</b> त् 213             | म्रस् <sup>201</sup>             | ईयस् <sup>203</sup> -      |
| <b>म्र</b> नङ्गाह् <sup>213</sup> | म्रसन् <sup>183</sup>            | ईयांस् <sup>203</sup>      |
| म्रनेहन् <sup>202</sup>           | म्र <b>मृ</b> त्र 183            | उत्तर <sup>255</sup>       |
| म्र <b>नेहस्</b> <sup>202</sup>   | म्रसी 248                        | उदच् 179                   |
| म्रन्त् 185                       | <del>ग्रस्थन् 169</del>          | उदश्च 179                  |
| म्रन्तर <sup>255</sup>            | म्रस्थि <sup>169</sup>           | उदीच् <sup>179</sup>       |
| म्रन्य 250                        | म्रस्मत् <sup>241</sup>          | <b>उभय</b> <sup>254</sup>  |
| म्रन्यतर <sup>253</sup>           | म्रह <b>न्</b> 195               | उपानत् 214                 |
| <b>現</b> Q 199                    | म्रहम् <sup>241</sup>            | उपानहू <sup>214</sup>      |
| म्र <b>पर</b> 255                 | म्रहस् <sup>195</sup>            | उशनस् <sup>202</sup>       |
|                                   |                                  |                            |

| <b>3</b> 0 € 203        | त 244                         | दोषन् 208              |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| उरिपाइ २१०              | ततम 253                       | दोस् 208               |
| <b>उ</b> ह्र 211        | ततर 253                       | यु 208                 |
| सभुच् 198               | तात <sup>262</sup>            | ची <sup>208</sup>      |
| स्भुचन् <sup>198</sup>  | तस्त्री 171                   | दुह <sup>210</sup>     |
| ऋभुचिन् <sup>198</sup>  | तरी 171                       | द्वितीय <sup>257</sup> |
| ₹ <sup>247</sup>        | तार्च 263                     | नम्, नी <sup>241</sup> |
| एक <sup>255</sup>       | तार् <b>ण्</b> <sup>263</sup> | नप्तु 173              |
| एकतम <sup>253</sup>     | तादश <sup>263</sup>           | ন্ছ 214                |
| <b>एकतर</b> 254         | तावत् 259                     | नृ 174                 |
| एत <sup>244</sup>       | तिरश्च 180                    | नेम 254                |
| एतावत् <sup>259</sup>   | तिर्यच् <sup>180</sup>        | पति <sup>168</sup>     |
| হন 246                  | तिर्यञ्च 180                  | पथ् 198                |
| एव 244                  | तु 242                        | पथिन् <sup>198</sup>   |
| म्रोह्र 213             | तुराषाद्र 80 Anm.3            | पन्थन् <sup>198</sup>  |
| क 249                   | तृतीय <sup>257</sup>          | पर <sup>255</sup>      |
| कतम 253                 | ते 242                        | पद् 190                |
| कतर 253                 | त्य 245                       | <b>पाद्</b> 190        |
| कति <sup>262</sup>      | त्व <sup>242</sup>            | पुंस् <sup>205</sup>   |
| कतिपय 255               | त्व <sup>254</sup>            | पुमांस् <sup>205</sup> |
| कि <sup>249</sup>       | त्वम् <sup>242</sup>          | पुरदंशस् 202           |
| विश्वित् <sup>260</sup> | त्वे <sup>242</sup>           | पूर्व <sup>255</sup>   |
| किञ्चन <sup>260</sup>   | दिचाएा 255                    | पूष् 193               |
| कियत् 261               | दधन् <sup>169</sup>           | पूषन् <sup>193</sup>   |
| क्रोप्ट <sup>172</sup>  | द्धि 169                      | प्रतीच् 176            |
| क्रोप्ट 172             | दिव् <sup>194</sup>           | प्रत्यच् 176           |
| गोरच् <u>र 209</u>      | दिवन् <sup>194</sup>          | प्रत्यञ्च 176          |
| A 197                   | दीवन् <sup>194</sup>          | प्रथम 256              |
| चरम 257                 | देवद्रीच् 180                 | प्राक्त् 181           |
| <b>जरम्</b> 167         | देवऱ्यच् 180                  | प्राय् 181             |
| जरा 167                 | देवऱ्यसू 180                  | भवत् <sup>188</sup>    |
|                         |                               |                        |

## Pronomina.

| <b>H</b> 241            | युवन् <sup>192</sup>                 | <b>필</b> 구 192                    |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| मघवन् <sup>192</sup>    | युष्म 242                            | श्वेतवस् 212                      |
| मघान् <sup>192</sup>    | यून 192                              | श्वेतवाङ्ग 212                    |
| मत् 185, 241            | यूयम् <sup>242</sup>                 | स 244                             |
| मथ् 198                 | लच्मी 171                            | सखन् 168                          |
| मिथन् <sup>198</sup>    | <b>चं</b> स् <sup>203</sup>          | सिंव 168                          |
| मन् 191                 | वत् <sup>185</sup> , 203             | सब् 168                           |
| मन्त् 185               | ਕਜ੍ <sup>191</sup> , <sup>203</sup>  | सर्वे 168                         |
| मन्थन् <sup>198</sup>   | वन्त् <sup>185</sup>                 | स <b>जु</b> स् <sup>207</sup>     |
| महत् <sup>187</sup>     | वयम् <sup>241</sup>                  | सधीच् 180                         |
| मान् 191                | वस् <sup>203</sup>                   | सध्यच् 180                        |
| मे 241                  | वस् <sup>242</sup>                   | सध्यञ्च 180                       |
| मुद्र <sup>210</sup>    | वांस् <sup>203</sup>                 | सम 254                            |
| मूर्धन् od. मूर्जन् 191 | वान् <sup>191</sup> , <sup>203</sup> | समोच् 180                         |
| Anm.                    | वाम् <sup>242</sup>                  | सम्यच् 180                        |
| य 243                   | वाह्र <sup>211</sup>                 | सम्यञ्च 180                       |
| यकन् 189                | विमहत् 187                           | सर्व <sup>251</sup>               |
| यकृत् <sup>189</sup>    | ਕਿਸ਼ <sup>255</sup>                  | सिम 254                           |
| यतम 253                 | विश्वद्रीच् 180                      | स्त्री 170                        |
| यतर 253                 | विश्वद्यच् 180                       | स्त्र <del>ह</del> <sup>210</sup> |
| यति <sup>286</sup>      | विश्वद्यञ्च 180                      | सुद्ध <sup>210</sup>              |
| यादत्त <sup>263</sup>   | शकन् <sup>189</sup>                  | <b>EU</b> 245                     |
| यादृश् 263              | शकृत् 189                            | <b>₹</b> □ 255                    |
| यादश 263                | शक्यन् 169                           | स्वयम् <sup>252</sup>             |
| यावत् 259               | शक्थि 169                            | स्वसृ 173                         |
| ਧੁਕ <sup>242</sup>      | <b>यु</b> न् 192                     | हन् <sup>197</sup> .              |

# Verbum.

Das Sanskritische Verbum hat wie das Griechische zwei Activ-Formen, wovon die eine von den Indischen Grammatikern पास्मीपदम् (aus पास्मी dem anderen Dat. von पा, + पद Wort) genannt wird, d.h. die nach außen, auf einen anderen wirkende (transitive) Form; die andere, welche dem Griechischen Medium entspricht, heist म्रात्मनेपदम् d. h. Selbst-Form (म्रात्मने Dat. von ज्ञात्मन् s. Gloss.), und ist ursprünglich dazu bestimmt, die auf das Subject zurückwirkende (reflexive) oder zu seinem Vortheil stattfindende Handlung auszudrücken; z. В. मुद्ध Atm. sich freuen, ज्ञी Atm. liegen, द्वा Par. geben, mit म्रा (म्रादा) im Atm. nehmen, eigentlich "sich selber etwas geben". Doch tritt bei wenig Wurzeln die Urbestimmung des Atmanepadam so klar hervor wie in dem letzten Beispiel; und die Sprache verfügt in ihrem erhaltenen Zustande ziemlich willkührlich über die beiden Formen des Activs, so dass das Atm. eben so häufig rein transitiv wie das Par. intransitiv ist. Auch sind verhältnissmässig nur wenig Wurzeln in beiden Activ-Formen gebräuchlich.

268. Das Passivum hat die Personal-Endungen des Atmanépadam, und unterscheidet sich von demselben durch Anhängung der Sylbe ম an die Wurzel; z.B. ইতি er hasst von হিন্দু, lautet im Atmanépadam হৈতি, und im Passiv হিন্দান.

# Tempora und Modi.

269. Es gibt fünf Modi, nämlich: Indicativ, Potentialis, Imperativ, Precativ und Conditionalis. Der In-

finitiv wird zu dem Nomen gerechnet und es wird von ihm, wie von den Participien, bei der Wortbildung die Rede sein.

270. Der Indicativ hat sechs Tempora, nämlich: ein Präsens, drei Präterita und zwei Futura. Von den übrigen Modis hat jeder nur ein Tempus. Die Ordnung, in welcher die Tempora und Modi auf einander folgen, ist diese\*): 1. das Präsens, 2. der Modus potentialis, 3. der Imperativ, 4. das einförmige Augment-Präteritum, 5. das vielförmige Augment-Präteritum, 6. das reduplicirte Präteritum, 7. das Participial-Futurum, 8. der Precativ, 9. das Auxiliar-Futurum, 10. der Conditionalis.

# Eintheilung der Zeitwörter in zehn Klassen.

271. Die Zeitwörter werden, in Bezug auf die vier ersten Tempus- und Modus-Formen, die wir darum die Special-Tempora nennen, in zehn Klassen eingetheilt. In den sechs letzten Tempus- und Modus-Formen verschwindet der Klassen-Unterschied, weßhalb wir diese die allgemeinen Tempora nennen. Die Eigenheiten der zehn Klassen sind folgende: Die 1ste setzt ein স zwischen die Wurzel und die Personalendungen, und erweitert den Wurzelvocal, wenn er dessen fähig ist, durch Guna (§.34°).), z.B. আঘান (bod-a-ti) er weiß. Die 2te schließt die Personalendungen unmittelbar an die Wurzel, wie होना er tödtet, von हा. Die 3te wiederholt den Anfang der Wurzel, z.B. द्वानि er gibt, von हा. Die 4te hängt der Wurzel die Sylbe स an, z.B. अध्यति er geht zu Grunde, von नम्म. Die 5te hängt die Sylbe न an, deren उ aber, nach §.281. in den verstärkten Formen gunirt wird, z.B. मुक्ति मिं ich kann, मुक्ति स्वा wir können,

<sup>&#</sup>x27;) Nach dem Mugdhabodha von Vopadeva, dem wir mit CAREY und Forster in dieser Beziehung folgen.

von जाना. Die 6te setzt, wie die erste, ein म an, aber ohne Guna, z.B. तदित er stösst, von तद्. Die 7te schiebt in die Wurzel einen Nasal ein, welcher sich nach dem Organ des Endconsonanten richtet, aber nach §.281. in den verstärkten Formen zu (॥) erweitert wird; z.B. युन्ति er verbindet, युञ्जन्ति sie verbinden, von 23 . Die 8te setzt den Vocal 3 an, welcher in den verstärkten Formen gunirt wird, z.B. तन्त्रिम ich dehne aus, तन्मस् wir dehnen aus. Die 9te setzt in den verstärkten Formen ना und in den reinen नी an, z.B. मीनाति, im Atm. मी-नीते er schlägt. Die 10te Klasse setzt म्रय an und gunirt den Wurzelvocal, daher z. B. चारवति (cor-aya-ti) er stiehlt, von च्युः. Diese Klasse, welche identisch ist mit der Causal-Form z.B. ब्राध्यति er macht wissen von ब्रध् — zeichnet sich von den übrigen dadurch aus, dass sie ihren Charakter, nur mit Abwerfung des schließenden 知 - also 知 für 知 - auch, mit wenigen Ausnahmen, in den allgemeinen Temporen, so wie in den meisten anderen Ableitungen der Wurzel beibehält; eben so den gunirten Wurzelvocal. Es gehört also die 10te Klasse mehr zu den abgeleiteten als zu den primitiven Zeitwörtern (vgl. §. 108.).

Anmerkung. Die Indischen Grammatiker setzen z als Charakter der 10ten Klasse; wir ziehen jedoch vor, ihn so anzugeben, wie er wirklich in der Conjug. und in den sonstigen Ableitungen erscheint, wo z niemals, sondern nur AU oder AU vorkommt. Was aber den Ursprung und die wahre Bedeutung von AU anbelangt, so ist es mir höchst wahrscheinlich, dass es ein Hülfsverbum ist, entsprungen aus z gehen oder z bitten, da sowohl aus z wie aus z durch Guna W wird, woraus mit A, dem Zusatz der 1sten und 6ten Kl., AU entsteht. Die Abstammung von z bitten ist viel wahrscheinlicher als die von z gehen, da dieses ein mehr zum Passivum geeignetes und dort auch vorkommendes Hülfsverbum ist; im Cau-

sale aber veranlasst das Subject die Handlung, sehr häufig durch bitten.\*)

272. Die Personalkennzeichen sind folgende: 1) Die 1ste Pers. hat im Sing. und Plur. I und im Dual Z zum Charakter, deren Zusammenhang mit dem in §. 141. erwähnten Stamme II und dem pluralen und dualen Nomin. त्यम , माताम sehr einleuchtend ist. Im Imperativ sg. par. steht A für A als Charakter der 1sten Pers., und das Atmanepadam hat in allen Singular-Personen den Personal-Consonanten verloren, daher die Endungen ए für मे, म्र für म, र für मि, ऐ für मै oder नै. Die Sylbe म्रस् in der Plural-Endung मस ist vielleicht identisch mit der pluralen Nominativ-Endung 現日 (§. 142.), denn die Personal-Endungen der Verba sind dem Sinne nach Nominative. Es wäre also m-as zu theilen, und diese plurale Casus-Endung म्रस findet sich auch in der dualen Personbezeichnung at , da am Nomen die Dual-Endung भ्री aus भ्रास nur eine nachdrucksvolle Erweiterung von म्रस ist (Vergl. Gramm. §. 206.). Die stumpferen Endungen म, वा in den Nebentemporen verhalten sich zu den volleren मस, वस wie Neutra zu Masculinen oder Femininen (Vergl. Gramm. §. 231.). Als Neutra, und zwar dualisch, sind meines Erachtens auch die medialen Dual-Endungen म्राध, म्रात aufzufassen, denn sie stimmen zu den regelmässigen Neutral-Nominativen du. aus Stämmen auf 厾 (§. 139.), auch ist das ते von 厾त identisch mit dem isolirten Pronomen a sie beide oder diese beiden aus a + 5. Doch stimmen ते, हो auch wegen der in §. 243. 4. enthaltenen Bestimmung mit männlichen Plural-Nominativen überein. 2) Die 2te Pers. hat nach Verschiedenheit der Tempora und Zahlen 7, 2, 일, 일, 중 (§. 104.), 전 , 된 zum Charakter; letzteres ist die größte

<sup>\*)</sup> Über den Zusammenhang der 10ten Kl, mit der germanischen schwachen und der lateinischen 1sten, 2ten und 4ten Conjug. s. Vergl. Gramm. §§. 109a). 6. 504. 505.

Entstellung des Pronominalstamms ca, ca, Nebenform a, (§.142. vgl.  $\sigma \dot{v}$  aus  $\tau \dot{v}$  und  $\sigma \iota$  3. P. für  $\tau \iota$ ), der sich am vollkommensten in den Endungen Atm. &, SIR erhalten hat, und dessen a auch in der 2. Imperativ-Pers. sg. Atm. (sva) erhalten ist. A ist im Singular vorherrschend; z.B. तदिस du quälst, मृतदस् du quältest. य und ध aus त sind ähnliche Verschiebungen wie in प्रशास der erste für प्रतम, म्रधा der untere, म्रधम der unterste für म्रता, म्र-तम\*); daher z.B. तुतादिय du quältest, तुद्य ihr quälet, तुद्-यस् ihr beiden quälet, तुद्धे ihr quälet atm., तुदस्व quäle atm., म्रद्धि ad-di iss par. Der Ausgang म्रस् in der Dual-Endung यस् , wie in der 3. P. तस , beruht auf demselben Princip wie in मस und A der ersten Person. 3) Die 3te Pers. hat in den drei Zahlen der beiden Activ-Formen, insofern die Endungen nicht verstümmelt sind, 7 zum Charakter, dessen Zusammenhang mit dem Pronominalstamm 7 (§. 244.) am Tage liegt. Den Ausgang AIF im Dual des Potentialis etc. könnte man nach dem Princip von AI-जाम wir beide, युजाम ihr beide (§. 142. Anm.) erklären, eben so in der 2ten und 3ten P. atm. die Endungen मायाम , माताम . geben hier einen vollständigen Überblick der Personal-Endungen in den verschiedenen Temporen und Moden:

|    | Pare  | asmaipa | dam.     | At    | ınanêpad | am.     |
|----|-------|---------|----------|-------|----------|---------|
|    |       |         | Präsens. | -     |          |         |
|    | Sing. | Dual    | Plur.    | Sing. | Dual     | Plur.   |
|    | ~     | ~~      | ~        | ~     | ~        |         |
| 1. | मि    | वस्     | मस्      | र     | वहे      | महे     |
| 2. | सि    | यस्     | य -      | से    | म्राघे   | ધે      |
| 3. | ति    | तस्     | म्रन्ति  | ते    | म्राते   | म्रन्ते |

<sup>\*)</sup> Ich erkläre diese Formen aus dem Pronominalstamm a (§. 247.) durch eine Verschiebung der Comparations - Suffixe tara, tama.

### Parasmaipadam.

Dual

Sing.

Atmanepadam.

Dual

Sing.

#### Potentialis.

| 1.                              | म्रम्        | a     | म         | 現          | वहि       | महि       |  |  |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 2.                              | स्           | तम्   | ਜ         | यास्       | म्राथाम्  | धम्       |  |  |
| 3.                              | ሊ            | ताम्  | उस्       | त          | म्राताम्. | रन        |  |  |
|                                 |              |       | Imperativ |            |           |           |  |  |
| 1.                              | म्रानि       | म्राव | म्राम     | रे         | म्रावहै   | म्रामहै   |  |  |
| 2.                              | धि (हि)      | तम्   | ก         | स्व        | म्रायाम्  | धम्       |  |  |
| 3.                              | ਰੁ           | ताम्  | म्रन्तु   | ताम्       | म्राताम्  | म्रन्ताम् |  |  |
| Einförmiges Augment-Präteritum. |              |       |           |            |           |           |  |  |
| 1.                              | <b>ग्रम्</b> | a     | म         | इ          | वहि       | महि       |  |  |
| 2.                              | स            | तम्   | ਰ         | <b>थास</b> | म्राधाम्  | धम        |  |  |

## Reduplicirtes Präteritum.

| 1. | 规 | · ਕ     | म         | ए  | वहें   | महे |
|----|---|---------|-----------|----|--------|-----|
| 2. | थ | म्रथुस् | <b></b> 現 | से | म्राघे | धे  |
| 3. | 玥 | म्रतुस् | उस्       | ए  | म्राते | ₹.  |

Anmerkung 2. In der isten Pluralperson Präs. und Fut. fin-

det man das स् von मस् sehr häufig unterdrückt, daher ম wie in den Neben-Temporen. Dagegen zeigt der Vêda-Dialekt मिस für मस्; z.B. उरमसि wir wollen. Das ह der Medial-Endungen महे, महि, महे erweist sich durch das Zend. maidhe und Griech. μεθα als eine Verstümmelung von ų (s. §. 104. Anm. und Vergl. Gramm. §. 472.).

Anmerkung 3. Die Endung In der 3. P. pl. par. ist eine Verstümmelung von Ard (nach §. 57.), welches sich im Vêda-Dialekt vor einem folgenden Zischlaut erhalten hat (s. §. 145. Anm.); und aus diesem And ist die Atma-Form And ant-a hervorgegangen, wie im Griech. ἐλέγουτ-ο aus ἔλεγου(τ). Die Endung 3H im Potent. und redupl. Prät. scheint mir aus म्रन्त so entstanden, dass das त , wie in der 2. P. sg. zu स geworden, wobei das 3 als Verschmelzung des Nasals gesasst werden könnte (vgl. λέγουσι sir λέγουσι aus λέγουτι), wenn es nicht eine Entartung des 3 des primitiven 3 ist, nach Analogie der Genitiv-Endung 34 (§. 168. Anm.\*). In jedem Falle wird die Entstehung des 3H aus For auch durch das Zend verbürgt, wo der Potentialis in der 3. P. pl. en (= = ) zur Endung hat, z.B. 18332) wy barayen sie mögen tragen (vgl. φέροιεν). Dem reduplicirten Präteritum kommt in der 3. P. pl. par. die Endung मिलि zu (vgl. das Dorische τετύφαντι); und hier ist also 3 eine stärkere Verstümmelung, als wo es aus Fred hervorgegangen. Das 3 der 2. und 3. Dualperson अथस् , अतस् zeigt sich durch die Präsens-Formen म्रथस , म्रतस als eine Entartung von म्र.

Anmerkung 4. Räthselhaft scheinen im Atm. die Endungen von und i des Potent. und reduplicirten Präteritums. Dass aber hier das inicht zur Personal-Endung gehört, sieht man aus der Anomalie der Wurzel in dem. (§. 313.), z.B. it.

sie liegen, dessen offenbar identisch ist mit dem von offendar identisch ist mit dem von offendar die Personal-Endungen; und ersteres hat keine mediale, sondern Para-Form, war aber stimmt zu der 1. und 3. Pers. sing., die des Pronominal-Consonanten entbehren (für  $\widehat{H}$   $\widehat{A}$ ). S. Vergl. Gramm. §. 613.

- Wir theilen die Personal-Endungen in schwere **273**. und leichte ein, und folgern aus dem Gewicht der Personal-Endungen den in §. 281. beschriebenen Gegensatz zwischen verstärkten und reinen Formen. Leicht sind die Endungen des Singulars des Parasmaipadam, mit Ausnahme der 1.P. des Imperativs; schwer sind im Verhältniss zum Singular par. die Dual- und Plural-Endungen und die drei Zahlen des Atmanepadam; denn z. B. die Sylben ਕੁਜ , ਸਜ਼ haben, wenn gleich prosodisch kurz, doch eine größere Lautmasse als A; und bei der Endung der zweiten Plural-Person gr gegen das singulare सि ist zu berücksichtigen, dass 3 nach §. 281. Anm. ein schwererer Vocal ist als 3; auch haben die aspirirten Consonanten mehr Gewicht als die nicht aspirirten. Wenn aber dennoch unter den als schwer geltenden Endungen einige in der That von sehr leichtem Gewicht sind, so ist zu berücksichtigen, dass sie offenbare Verstümmelungen von älteren gewichtvolleren Endungen sind, wie die 1. P. sg. åtm. den Personal-Charakter eingebüsst hat; die Wirkung aber, welche diese Endungen in ihrem ursprünglichen Zustande nach §. 281. hervorgebracht haben, ist auch nach der Verstümmelung derselben geblieben, wobei die Macht der Analogie der übrigen Personen desselben Numerus mag mitgewirkt haben.
- 274. Wenn die Medial-Endungen durchaus schwerer sind als die entsprechenden des Par., so läst sich dies daraus erklären, das im Medium die Personbegriffe doppelt auszudrücken sind, ein-

mal im nominativen und dann im dativen oder accusativen Verhältnils (मोदे ich freue mich, म्राददे ich gebe mir). Höchst wahrscheinlich lautete die 1ste P. sing. Präs. ursprünglich HH, die 2te सासि, die 3te तित, woraus nach Ausstolsung des Cons. der 2ten Sylbe ਜ (verstümmelt zu o, griech. μαι), ਜੋ, त, ungefähr wie im Spanischen in der 2ten P. pl. ais, eis, is für atis, etis, itis und im Griech. in der 3ten P. sing. ει für ετι (λέγει aus λέγετι, vgl. λέγεται). In der 2ten P. pl. scheint g, gp eine Verstümmelung von हो d-doe, हाम d-doam, wovon der iste T-Laut im Griech. in Gestalt eines σ erhalten ist (λέγεσ θε aus λέγε-τ-τε). Die Endung ZIEI der 2ten P. sing. der Neben-Tempora enthält deutlich eine doppelte Bezeichnung der 2ten P., einmal durch pur (vgl. pr des redupl. Praet. und der 2ten P. pl. Praes.), dann durch A , und so ist im griech. unv der 1sten P. der Personal-Ausdruck zweimal enthalten (s. Vergl. Gramm. §. 473. ff. und vgl. Kuhn « Conjugatio in µ1» §. 26.).

275. Wie im Griechischen so zerfallen auch im Sanskrit die Tempora in Anschung der Personal-Endungen in zwei Klassen; die eine hat vorherrschend vollere, und die andere stumpfere Endungen und schließt im Singular die Form mit dem Pronominalbuchstaben. Man vergleiche:

| मि mit म्रम्   | वस् mit व           |
|----------------|---------------------|
| ज्ञाल संसि "स् | मस् « म             |
| हां कि के त    | म्रन्ति <b>"</b> मन |

In der 2ten Pers. du. und pl. des Par. hat die erste Klasse zu zum Charakter, die 2te aber 7, wie in der 3ten Person. Zur ersten Klasse gehört das Praesens, die beiden Futura und das reduplicirte Präteritum; doch hat letzteres in seinen Endungen viele Verstümmelungen erlitten, und hat z.B. in der 1. P. du. und pl. par. A. wie die 2te Klasse, während jedoch im Atm. ਕਰੇ, ਸਰੇ die vollere Form der 1sten Klasse haben. In der 2ten und 3ten Dualpers. parstimmt युम्, तुम् (das vorhergehende म ist blos Bindevocal) zu युम्, तुम् der ersten Klasse, und ihr उ ist, wie bereits bemerkt worden, eine Entartung des älteren म (§. 272. Anm. 3.). Der Imperativ neigt sich im Singular zur ersten Klasse, hat aber im Dual und Plural vorherrschend die Endungen der 2ten. Alle übrigen Tempora — die beiden Augment-Präterita, Potentialis, Precativ und Conditionalis — gehören entschieden zur 2ten Klasse. Wir nennen diese die Neben-Tempora und die der ersten die Haupt-Tempora.

## Bildung der Special-Tempora.

276. Die in §.271. erwähnten Klassen von Verben lassen sich füglich in zwei Haupt-Conjugationen eintheilen, wovon die erste im nächsten Zusammenhang mit der Griechischen auf w, und die andere mit der auf µt steht. Zur ersten Haupt-Conjugation, die wie im Griechischen die bei weitem überwiegende Mehrheit sämmtlicher Verba begreift, gehören die Klassen, welche in den Special-Temporen A oder eine mit A schliessende Sylbe ansetzen, also die 1ste, 6te, 4te und 10te; diese stimmen in ihrer Abwandlung vollkommen überein. Zur 2ten Haupt-Conjugation gehören alle übrigen Klassen, nämlich 1. diejenigen, welche die Personal-Endungen unmittelbar mit der Wurzel verbinden (wie z. B. im Griech. φημί, είμι, δίδωμι), also die 2te, 3te und 7te Klasse; 2. diejenigen, welche a oder z ansetzen, nämlich die 5te und 8te Klasse (vgl. δείκ-νυ-μι, τάν-υ-μαι); 3. die 9te Klasse, welche - und vor schweren Endungen (§. 275.) A (gelegentlich A, s. §. 345b).) ansetzt (vgl. δάμνημι, δάμναμι, δάμναμεν). Diese Klassen der zweiten Haupt-Conjugation stimmen in allen den Punkten unter sich überein, wo sie von den Klassen der ersten Haupt-Conj. abweichen, und haben z.B. in der 2. P. sg. Imper. par.  $\Re$  ( $\Re$ ) =  $\Im$ t, während die 1. Conj. diese Person unbezeichnet läßt, wie  $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \epsilon$  für  $\lambda \acute{\epsilon} \gamma - \epsilon - \Im$ t.

277. Das म der ersten Haupt-Conjugation geht vor den Endungen मि, मस्, म, वस्, व in म्रा über, und erleidet mit dem म्रा der Dualendungen zweiter und dritter Person Atm. die unregelmäßige Veränderung in ए (vgl. §.281. Anm.). Vor den übrigen mit Vocalen anfangenden Endungen, mit denen dieses म्र in unmittelbare Berührung kommt, wird es abgeworfen, ausgenommen vor der ersten Person sg. Atm. des einförm. Augment-Prät., mit welchem es in v übergeht. Z. B. तुद् stofsen (Kl. 6.) bildet in der ersten Person Präs. der beiden Formen तुदामि, तुदावस्, तुदामस्, तुदे (nicht तुदे aus तुद + ए), तुदावस्, तुदामस्; in der 2ten und 3ten Person du. Atm. तुदेश, तुदेते (aus तुद + म्राय), तुद + म्रात).

278. Die Sylbe नी der 9ten Klasse wirst ihr schließendes ई vor allen mit Vocalen ansangenden Endungen ab; z.B. युनन्ति für युन्यन्ति, युनाते für युन्याते (s. Tas. zu §. 294.).

279. Die zweite Haupt-Conjugation wirst in der 3ten P. pl. Atm. das dem Personalcharakter त vorhergehende न ab, welches durchgreisend nur bei der ersten Haupt-Conjugation beibehalten wird; z.B. तुद् bildet तुद्धत्ते sie stossen, तुद्धताम् sie sollen stossen, स्रतुद्धताम् sie stiessen; dagegen von द्विष् Kl. 2. द्विपते sie hassen, द्विपताम् sie sollen hassen, स्रद्विपत sie hassten. Man findet jedoch, besonders im einsörmigen Augment-Prät., auch bei Verben der 2ten Haupt-Conj. den Nasal nicht selten beibehalten; z.B. स्रचिन्त्रन von चि Kl. 5., प्रायुक्षत्त von युद्ध Kl. 7. praes. प्र, प्रामयुक्त von मन्यू Kl. 9. (s. Glossar).

280. Die Wurzeln, welche eine Reduplicationssylbe haben, wie 51131 wachen (Kl.2.), oder annehmen, was bei allen Wur-

zeln der 3ten Kl. der Fall ist, stossen, wegen dieses Übergewichts am Ansange, auch im Par. das in der 3ten Pers. pl. dem Personalcharakter त vorhergehende न aus; z.B. जाग्रति sie wachen, लिभ्र- ति sie tragen.

281. Die 2te Haupt-Conjugation steht unter dem Einflusse der in §. 273. bezeichneten Verschiedenheit des Gewichts der Personal-Endungen; und dieser Einflus, wodurch eine Eintheilung der Verbal-Formen in verstärkte und reine hervorgeht, besteht darin, dass die Verba der 2ten und 3ten Kl. ihren Wurzelvocal, die der 5ten und 8ten aber die Zwischensylbe (4, 3) vor leichten Endungen durch Guna verstärken — mit Rücksicht auf §. 34°. — vor den schweren aber rein lassen. Die 9te Klasse schwächt vor den schweren Endungen die angehängte Zwischensylbe (1) zu (1) (gelegentlich zu (1), s. §. 345°.) und die 7te Kl. erweitert vor den leichten Endungen den einzusügenden Nasal durch den Zusatz eines [2] zu [3], dessen [3] unter dem Einflusse von §.94°. steht. Man vergleiche:

विद् Kl. 2. विद्मि ich weiß विद्मस् wir wissen भी Kl. 3. बिभेमि ich fürchte बिभोमस् wir fürchten भिद् Kl. 7. भिनद्मि ich spalte भिन्द्मस् wir spalten स्राप् Kl. 5. स्राप्नामि ich erlange स्राप्नुमस् wir erlangen तन् Kl. 8. तनामि ich dehne aus तनुमस् wir dehnen aus प्री Kl. 9. प्रीणामि (§. 94°).) ich liebe प्रीणीमस् wir lieben.

Da die Personal-Endung nur Einflus auf die ihr unmittelbar vorangehende Sylbe hat, so wird dieser im Potentialis durch das der Wurzel oder Zwischensylbe beitretende या gebrochen, und wegen der Belastung durch diesen Zuwachs zeigt in diesem Modus sowohl die Wurzel als die Zwischensylbe überall die leichtere Form, daher z. B. लिखाम्, भिन्धाम् nicht लेखाम्, भिन्धाम् etc. Es kann aus diesem Grunde auch in der ersten Haupt-Conj. kein Ein-

flus der Personal-Endungen stattfinden, denn er müsste an der mit # schließenden Zwischensylbe sich äußern, und dieser Vocal ist nach §. 33. keiner Gunirung fähig, und bleibt daher fast überall unverändert, wo andere Vocale Guna annehmen.\*) Das Guna aber, welches der Wurzelvocal in der 1sten und 10ten Kl. annimmt, wird durch das zunehmende Gewicht der zu weit abstehenden Personal - Endungen nicht aufgehoben. Der Imperativ folgt einem eigenthümlichen, von dem Gewicht der Endungen unabhängigen Gesetze (§. 284.), wornach die erste Pers. der drei Zahlen Par. und Atm. die verstärkte, und die 2. P. sg. par. die reine Form annimmt. Die verstärkten Formen der Special-Tempora sind also der Singular des Präsens und 1sten Augment-Prät. des Par., ferner vom Imperativ die 1. P. der drei Zahlen beider Formen und die 3. P. sg. des Parasmaipadam. Rein sind alle übrigen Formen der Special-Tempora.

Anmerkung. Daraus, dass die 9te Klasse die Sylbe 河 vor leichten und 河 vor schweren Endungen einschiebt, glauben wir mit Gewissheit folgern zu können, dass 妄 ein leichterer Vocal als 刧, und somit auch 妄 leichter als 厾 sei (s. Vergl. Gramm. §.6.). Es ist daher auch ౭ (= 厾 + 表) leichter als 厾 (= 厾 + 表).

## Präsens.

282. Das Präsens hat keinen die Gegenwart formell ausdrückenden Charakter, sondern wird blos durch Anschließung seiner Personal-Endungen gebildet, mit Berücksichtigung der Wohllautsgesetze und allgemeinen Bestimmungen der Special-Tempora; s. Taf. zu §. 294.

<sup>\*)</sup> a als schwerster Vocal bedarf am wenigsten einer Steigerung.

### Potentialis.

283. Der Charakter dieses Modus, wie des Precativs, ist die Sylbe AT (gr. 19, διδοίην)\*), die sich jedoch nur im Par. der ersten Haupt-Conj. in dieser vollständigen Form behauptet hat, nur dass das मा vor der Endung उस der 3ten P. pl. elidirt wird, z.B. Ecut von Ecula ich möge hassen (s. §. 48.). Im Atm. der 2ten Haupt-Conj. wird die Sylbe या zu 🕏 zusammengezogen (vgl. διδοίμην gegen διδοίην) und zwischen dieses ξ und vocalisch ansangende Endungen ein euphonisches Z gesetzt (§. 49a).), daher z.B. द्विषीय aus द्विषी + म्र, 2te P. द्विषीयास , 3te P. द्विषीत. Die 1ste Haupt-Conj. unterdrückt in beiden Activ-Formen das म्रा der Sylbe या und zieht das vocalisirte य mit dem vorhergehenden A der Klassensylbe zu o zusammen, dem das griech. o von λέγοιμι (für λέγοιν), λεγοίμην und das lat. ê von amês, amêmus und der Futura wie legês, legêmus entspricht. Zwischen dieses o und vocalisch anfangende Endungen wird ebenfalls ein euphonisches य gesetzt, daher z. B. ब्राधियम ich möge wissen, aus ब्राधि + म्रा, 2. P. ब्रोधेस , 3. P. ब्रोधेत . S. Taf. zu §. 294.

## Imperativ.

284. Der Imperativ hat keinen Modus-Charakter, sondern unterscheidet sich vom Praesens Indic. blos durch seine Personal-Endungen. Die erste Person verbindet, um symbolisch die Verweilung bei der Überlegung auszudrücken, in den drei Zahlen der beiden Activ-Formen, die verstärkte Form (§. 281.) mit den

<sup>\*)</sup> Ich halte dieses  $\gamma \hat{a}$  für verwandt mit dem Charakter des Fut.  $\gamma a$  (s. § 329.) und erkläre beide aus der Wurzel i wünschen, bitten, welche mit dem Bindevocal der 6ten Klasse  $\gamma a$  bilden würde, woraus sich  $\gamma \hat{a}$  nach dem Princip des Let-Modus erklären läßt (s. § 442. u. Vergl. Gramm. §§ 670.715.).

gewichtvollsten Personal-Endungen, indem diese, in Abweichung von den ersten Personen anderer Tempora, den Personal-Consonanten ein म्ना vorsetzen. Hingegen gibt sich in der 2. P. sg. die Eile, womit ein Befehl gewöhnlich ausgesprochen wird, dadurch zu erkennen, dass die 2te Haupt-Conj. die reine Form mit der leichten Endung चि oder चि verbindet\*); z. B. देवापि (\$.94a).), देवाच, देवाम, देवे, देवाचचै, देवामहै; दिद्धि (\$.291.).

285. Die Endung der 2. P. sg. par. hat sich, außer dem Veda-Dialekt (vgl. §. 104. Anm.), nur in unmittelbarer Verbindung mit einem vorhergehenden Consonanten in ihrer Ursorm धि erbalten; z.B. मृद्धि (ad-di) is von मृद्ध् Kl. 2. Nach Vocalen hat sich धि entweder zu द्धि verstümmelt, oder es wird ganz unterdrückt. Letzteres geschieht 1) nach den Zwischensylben auf मृ der 1. Haupt-Conjugation, z.B. तुद् stos von तुद्ध् Kl. 6. (vgl. λέγε, τύπτε); 2) nach dem Charakter न und 3 der 5ten und 8ten Kl., ausgenommen, wenn dem 3 zwei Consonanten vorhergehen; daher z.B. चिन् sammle von चि Kl. 5., तन् dehne aus von तन् Kl. 8., aber मामूहि erlange von मृत्य (vgl. δείχνυ θίι δείχνυ θίι.

Anmerkung. Im Vêda-Dialekt gilt als Ausdruck der 2ten und 3ten P. sing. auch die Endung तात, die zwar von PANINI (VII. 1.35.) dem Par. zugeschrieben wird, aber vielleicht ihrem Ursprunge nach eine Medial-Endung ist, so dass der Personal-Charakter darin doppelt stände (ता + त wie oben ह्या + स्, s. §. 274.). In der 2ten P. würde, wenn sie nicht eine Übertragung von der 3ten ist, तात िंग त्यात oder त्यात्य, त्यात stehen, in der 3ten P. aber, wo तात dem Oskischen tud begegnet (estud = esto, s. Vergl. Gramm. §. 470.), erklärt sich die genannte Endung leicht als Wiederholung des De-

<sup>\*)</sup> Vgl. die Zusammenziehung im Hebr. ktol und δίδο 3ι gegen δίδως.

monstrativstammes त. Beispiele sind प्रयक्तात gib (Ros. Rigv. H. 48.15.), जीवतात er lebe, पचतात er koche (Pan. VII.1.35.). Auch in der 2ten P.pl. kommt nach Panini (VII. 1.44.) die Endung तात vor; z. B. क्यातात machet, जनतात grabet. Man vergleiche die lat. Endung tôte (amatote), mit Berücksichtigung, dass das Vêdische तात an dieser Stelle höchst wahrscheinlich für तात steht.

286. Die consonantisch endigenden Wurzeln der 9ten Klasse setzen in der 2.P. sg. par. म्रान (म्राण) für नोहि (पोहि), eine Form die eigentlich der 1sten Haupt-Conj. angehört, und ein Präsens auf म्रानामि, म्रानिस etc. voraussetzt; z.B. म्रणान\*) is von म्रण, dagegen युनोहि verbinde von यु (s. Taf. zu §.294.).

# Einförmiges Augment-Präteritum.

287. Der Wurzel wird அ als Augment vorgesetzt, welches mit einem folgenden unähnlichen einfachen Vocal (表, 表, 云, 云, 汞, 汞, 和, 汞) den Wriddhi- anstatt nach § .36. den Guna-Diphthong erzeugt, d. h. es geht mit 表, 表 in 反, mit 云, 云 in 知 und mit 我 in 知文 über; z. B. 它专具 ich wünschte aus 明 + 表专具, nicht 反专具. Anmerkung 1. Ich halte dieses 明 für identisch mit dem 明 privativum, welches ebenfalls nur als Präfix vorkommt (§ .114.), und welches nach § .11. eine fast dem langen 别 gleiche Aussprache haben soll. Hieraus erklärt sich, das das Augment in der Contraction nicht wie ein gewöhnliches 别 behandelt wird, sondern wie 到 in § .148. Ist aber das Augment identisch mit dem negativen Präfix, so ist die durch dasselbe ausgedrückte Vergangenheit etymologisch blos die verneinte Gegenwart (s. Vergl. Gramm. § .537. ff.).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Griech. Formen wie λάμβανε.

Anmerkung 2. Zuweilen wird, wahrscheinlich durch das Metrum veranlaßt, das Augment unterdrückt; z. B. प्रोयेताम् die beiden freuten sich für स्प्रप्रीयेताम्; सङ्गृह्णीताम् die beiden nahmen für समगृह्णीताम्; समाभिपदात er nahete, kam herbei für समभ्यपदात (s. Gloss. 2. प्री, ग्रह् praef. सम्, पद् praef. समभि); उद्युम् ich nahm heraus für उदह्यम् (Ram. Schleg. II. 63. 50.).

288. Durch die prohibitive Partikel मा oder मास्म (मा + स्म) erhalten die beiden Augment-Präterita imperative Bedeutung und verlieren dann meistens ihr Augment, behalten es aber auch zuweilen bei.

289. Consonantisch endigende Wurzeln der 2ten, 3ten und 7ten Klasse verlieren den Charakter der 2ten und 3ten P. sg. par., da man z. B. nicht sagen kann अग्रानक्त् und अग्रानक्त् oder अग्रानक्, sondern die beiden Personen verstümmeln sich nach §.57. zu अग्रानक्, von ग्रानु Kl.7. (s. §.59.). Nach demselben Gesetze verlieren auch die Wurzeln auf स् und स्, wenn sie die Personalkennzeichen unmittelbar anschließen, in den genannten Personen ihre Endungen, weil स् und स् durch Guna zu अग्र werden; daher z. B. अजिभन्न du trugst, er trug für अजिभन्न, अजिभन्न, von भ Kl.3.

290. Die mit 內, 內, 內, 內 und 된 endigenden Wurzeln der 2ten, 3ten und 7ten Kl. (內 kommt aber als Endbuchstabe in diesen Klassen nicht vor) verändern in der 3. P. sing. par. ihren Endbuchstaben regelmäßig in 內 (s. §.56°).), in der 2. P. kann aber nach Willkühr statt dessen auch 民 gesetzt werden, was wohl so zu verstehen ist, daß anstatt des Personalkennzeichens der wurzelhafte Endconsonante abgeworfen wird. Z.B. 內內 wissen Kl. 2. bildet in der 3. P. 知內內, und in der 2ten ebenso, oder auch 知內內, the hemmen Kl. 7. bildet in der 3. P. 知內內內 (s. §.94°).) und in der 2ten ebenso, oder 现为可以 (s. §.94°).)

- 291. Die mit 貝 endigenden Wurzeln der 2ten, 3ten und 7ten Kl. verändern in der 3. P. sing. ihren Endconsonanten in 凡 (vgl. §§. 100. a. 203.) und in der 2. P. kann nach Willkühr ebenfalls 凡 stehen, oder auch 艮, welches letztere aber wahrscheinlich für den Charakter der 2. P. und nicht für das wurzelhafte 및 anzuschen ist, nach Analogie mit der vorhergehenden Regel; z. B. 日日 schlafen Kl. 2. bildet in der 3. P. 为日日 und in der zweiten eben so, oder 为日日 (为日: 为日日 u.s. w. nach §.76.).
- 292. Die Wurzeln der 3ten Klasse und diejenigen der 2ten, welche durch Reduplication entstanden sind, wie आगु wachen, चकास् scheinen (s. §.108.) haben in der 3. P. pl. par. उस् für म्रन्, und die Wurzeln auf म् der genannten Klassen haben in dieser Person, gegen §.281., Guna; z.B. तुर् eiten Kl.3., चकास् scheinen Kl.2. bilden मृतुतुरुस्, मृचकासुस् मृ tragen, ॡ rauben Kl.3. und आगु wachen Kl.2. bilden मृत्यामुस्, मृऽविहरुस्, मृजागरुस्, nicht मृबिभुस् u.s. w.
- 293. In der 1. P. sg. par. findet man bei der 2ten Haupt-Conj. häufiger die reine Form als die verstärkte, was sich daraus erklärt, dass ihre Endung मा schwerer ist als das blosse et und der 2ten und 3ten P.\*)
- 294. Die folgende Tafel gibt die vollständige Abwandlung der Special-Tempora in den zehn Klassen der beiden Haupt-Con-

<sup>\*)</sup> Zahlreiche Belege finden sich in Arg'una's Rückkehr des Mahâ-Bhârata (s. meine Ausgabe Diluvium etc.), z. B. abruvam von brû Kl. 2. sprechen (l. c. 3.12.4.24.26.5.8.), as aknuvam von sak Kl. 5. können (10.39.), prûhinvam von hi Kl. 5. senden (8.30., dagegen prûhinavam 8.8.), pratyagrhnam von grah Kl. 9. nehmen praef. prati (5.24. u. 10.28.), vyagrhnam von grah praef. vi, abyag nam von han Kl. 2. schlagen, tödten praef. abi (7.6. vgl. §.324.). Alle diese Formen werden auch durch die Calcutter Ausgabe unterstützt, Vanaparva, Slöka 11946 etc.

jugationen. Als Muster der ersten Haupt-Conjugation dienen die Wurzeln ਕੁਬੂ wissen Kl. 1., तुद् stofsen, stechen Kl. 6., ਬ੍ਰਾਚ rein sein Kl. 4., ਚੁੜ stehlen Kl. 10. Als Muster der zweiten Haupt-Conjugation dienen दिल् hassen Kl. 2., ਮੂ tragen Kl. 3., युत्र verbinden Kl. 7., ਚਿ sammeln Kl. 5., तुन् ausdehnen Kl. 8., यु binden Kl. 9.

## PARASMAIPADAM.

Ргä

Erste Haupt-

| S | i | n | g | u | l | a | r. |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|----|

|     |                     | 1.        | 2.              | 3.               |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1.  | જીધ <sup>1</sup> )  | ब्राधामि  | ब्राधिस         | ब्राधित          |
| 6.  | तुद् ¹)             | तुदामि    | तुदिस           | तुदति            |
| 4.  | श्रच् ')            | श्रच्यामि | <u>श</u> ुच्यसि | <u>श</u> ्रच्यति |
| 10. | चुरू ')             | चोरयामि   | चारयसि          | चेारयति          |
|     |                     |           | Z               | Zweite Haupt     |
| 2.  | दिष् <sup>*</sup> ) | द्वेष्मि  | द्वेचि          | द्वेष्टि         |
| 3.  | મૃ                  | ब्रिभर्मि | ब्रिभर्षि       | ब्रिभर्ति        |
| 7.  | युत्रू ³)           | युनिहम    | युनिच           | युनित            |
| 5.  | चि                  | चिनोमि    | चिनोषि          | चिने।ति          |
| 8.  | तन्                 | तनामि     | તનાેપિ          | तनाति            |
| 9.  | यु                  | युनामि    | युनासि          | युनाति           |
|     | ¹) S. §. 27         | 7.        |                 |                  |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. §.99.
<sup>3</sup>) S. §.89.

s e n s.

## Conjugation.

|        | Singular. |          |
|--------|-----------|----------|
| 1.     | 2.        | 3.       |
| ब्रोधे | ब्राधसे   | ब्राधते  |
| तुदे   | तुदसे     | तुदते    |
| शुच्ये | शुच्यसे   | श्रच्यते |
| चेारये | चीरयसे    | चेारयते  |
|        |           |          |

| द्विषे .            | द्विची         | द्विष्टे |
|---------------------|----------------|----------|
| बिम्रे              | <b>ਕਿਮ੍</b> ਧੇ | ब्रिभृते |
| युञ्जे              | युङ्गे         | युङ्को   |
| चिन्वे              | चिनुषे         | चिनुते   |
| तन्वे               | તનુષે          | તનુતે    |
| युने <sup>1</sup> ) | - યુનોવે       | युनीते   |

<sup>4)</sup> S. §. 278.

Рrä

|     |            |                         | Dual.                     |                  |
|-----|------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
|     |            | 1.                      | 2.                        | 3.               |
| 1.  | ब्रध् ')   | बोधावस्                 | ब्राधयस्                  | ब्राधतस्         |
| 6.  | तुद्')     | तुदावस्                 | तुद्यस्                   | तुदतस्           |
| 4.  | थ्रच् ')   | <u>श</u> ुच्यावस्       | शुच्यथस्                  | <u>श</u> ुच्यतस् |
| 10. | चुरू ')    | चारयावस्                | चारययस्                   | चारयतस्          |
|     |            |                         | $\mathbf{Z}_{\mathbf{W}}$ | eite Haupt       |
| 2.  | दिष् 2)    | दिघस्                   | द्विष्ठस्                 | द्विष्टस्        |
| 3.  | મૃ         | बिभृवस्                 | ब्रिभृष्यस्               | ब्रिभृतस्        |
| 7.  | युत्रू 3)  | युङ्चस्                 | युङ्कथस्                  | युङ्कतस्         |
| 5.  | चि         | चिनुवस्                 | चिनुषस्                   | चिनुतस्          |
|     |            | <sup>od.</sup> चिन्वस्  |                           |                  |
| 8.  | तन्        | तनुवस्                  | तनुथस्                    | तनुतस्           |
|     |            | <sup>od.</sup> तन्त्रस् |                           |                  |
| 9.  | यु         | युनीवस्                 | युनीयस्                   | युनीतस्.         |
|     | ¹) S. §. 2 | 77.                     |                           |                  |

s e n s.

# Conjugation.

|                   | Dual.               |                        |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1.                | 2.                  | 3.                     |
| ब्रोधावहे         | ब्राधिये            | ब्रोधेते               |
| तुदावहे 💮         | तुदेधे              | तुदेते                 |
| <u>श</u> ुच्यावहे | शुच्येथे<br>चारयेथे | ्रशुच्येते<br>चेारयेते |
| चेारयावहे         | चारवय               | चारवत                  |

| 0                      |                      |             |
|------------------------|----------------------|-------------|
| दिघहे                  | द्विषाधे             | द्विषाते    |
| बिभृवहे                | ब्रिभ्राघे           | ब्रिभ्राते  |
| युङ्वहे                | युज्जाये             | युञ्जाते    |
| चिनुवहे                | चिन्वाधे             | चिन्वाते    |
| <sup>od.</sup> चिन्वहे |                      | _           |
| तनुवहे                 | तन्वाघे              | तन्वाते     |
| <sup>od,</sup> तन्वहे  | •                    | <b>~</b> 4. |
| युनीवहे                | યુનાથે <sup>')</sup> | યુનાતે ')   |

<sup>4)</sup> S. §. 278.

Ргä

|     |                                                             |                       | Plural.                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|     |                                                             | 1.                    | 2.                        | 3.                |
| 1.  | ब्रध् ')                                                    | ब्रोधामस्             | ब्राधय                    | ब्रोधन्ति         |
| 6.  | तुद् ')                                                     | तुदामस्               | तुद्य                     | तुदन्ति           |
| 4.  | श्रुच् ')                                                   | <u>श</u> ुच्यामस्     | शुच्यथ                    | शुच्यन्ति         |
| 10. | चुरू ')                                                     | चोरयामस्              | चारयय                     | चारयन्ति          |
|     |                                                             |                       | $\mathbf{Z}_{\mathbf{v}}$ | veite Haupt       |
| 2.  | दिष् *)                                                     | द्विष्मस्             | द्विष्ठ                   | द्विषन्ति         |
| 3.  | મૃ                                                          | ब्रिभृमस्             | ब्रिभृष्य                 | ਕਿਮ੍ਹ <b>ਿ</b> ') |
| 7.  | युज् ³)                                                     | युङ्मस्               | युङ्कथ                    | युञ्जन्ति         |
| 5.  | चि                                                          | चिनुमस्               | िचनुष                     | चिन्वन्ति         |
|     |                                                             | od. चिन्मस्           |                           |                   |
| 8.  | तन्                                                         | तनुमस्                | तनुथ                      | तन्वन्ति          |
|     |                                                             | <sup>od.</sup> तन्मस् |                           |                   |
| 9.  | यु                                                          | युनोमस्               | युनीय                     | युनन्ति ')        |
|     | 1) S. §. 27 2) S. §. 99 3) S. §. 89 4) S. §. 28 5) S. §. 27 | 0.                    |                           |                   |

s e n s.

## Conjugation.

| 0               | Plural.                                        |                   |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1               | $\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$ | 3.                |
| बोधामहे         | ब्राेघधे                                       | ब्राधन्ते         |
| <b>तु</b> दामहे | तुद्धे 🗼                                       | तुदन्ते           |
| शुच्यामहे       | शुच्यधे                                        | <u>श</u> ुच्यन्ते |
| चारयामहे        | चीरयधे                                         | चारयन्ते          |

| द्विडूद्वे          | द्विषते <sup>6</sup> )              |
|---------------------|-------------------------------------|
| ਕਿਮ੍ਹਿਖੇ            | ब्रिभ्रते <sup>6</sup> )            |
| युङ्गध्व            | युञ्जते ')                          |
| ं चि <u>नु</u> ध्वे | चिन्वते <sup>'</sup> )              |
|                     |                                     |
| તનુધે               | तन्वते °)                           |
|                     |                                     |
| યુનીધે              | युनते <sup>7</sup> )                |
|                     | ਕਿਮੂਬੇ<br>ਹੁਣਾਬੇ<br>चिनुधे<br>तनुधे |

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) S. §. 279. <sup>7</sup>) S. §. 278. u. 279.

Poten

|     |              |             | -                | Erste Haupt |
|-----|--------------|-------------|------------------|-------------|
|     |              |             | Singular.        |             |
|     |              | 1.          | 2.               | 3.          |
| 1.  | ब्रध् ।      | बोधेयम्     | ब्राधेस्         | ब्राधेत्    |
| 6.  | तुद्         | तुदेयम्     | तुदेस्.          | तुदेत.      |
| 4.  | <u>श्</u> च् | श्रुच्येयम् | श्रुच्येस्       | श्रुच्येत्  |
| 10. | चुर          | चारयेयम्    | चारयेस्.         | चारयेत्     |
|     |              |             | $\mathbf{Z}_{i}$ | weite Haup  |
| 2.  | द्विष्       | द्विष्याम्  | ढिष्यास्         | द्विष्यात्  |
| 3.  | મૃ           | ब्रिभृयाम्, | ब्रिभृयास्.      | ब्रिभृयात्. |
| 7.  | युज्         | युङ्याम्    | युङ्यास्         | युङ्यात्    |
| 5.  | चि           | चिनुयाम्    | चिनुयास्         | चिनुयात्    |
| 8.  | तन्          | तनुयाम्     | तनुयास्          | तनुयात्     |
| 9.  | यु           | युनीयाम्,   | युनीयास्         | युनीयात्    |
|     |              |             |                  |             |

## tialis.

## Conjugation.

| Singular. |                    |           |  |
|-----------|--------------------|-----------|--|
| 1.        | 2.                 | 3.        |  |
| ब्रोधेय   | ब्रोधेयास्         | ब्रोधेत   |  |
| तुदेय     | तुदेथास्           | तुदेत     |  |
| शुच्येय   | <u>श</u> ुच्येथास् | श्रुच्येत |  |
| चोरयेय    | , चारयेथास्        | चेारयेत   |  |
|           |                    |           |  |

| द्विषीय | दिषीयास्           | द्विषीत       |
|---------|--------------------|---------------|
| बिभ्रीय | बिभ्रो <b>यास्</b> | बिभ्रीत       |
| युञ्जीय | <b>यु</b> ञ्जीयाम् | युञ्जीत       |
| चिन्वीय | चिन्वीधास्         | चिन्वीत       |
| तन्वीय  | तन्वीयास्          | तन्वीत        |
| युनीय   | युनीथास्.          | <u>યુ</u> નીત |

Poten

|     |               |                 |                    | Erste Haupt-        |
|-----|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|     |               |                 | Dual.              |                     |
|     |               | 1.              | 2.                 | 3.                  |
| 1.  | <u>ब</u> ्रध् | बोधेव           | ब्रोधेतम्          | <b>बोधेताम्</b>     |
| 6.  | तुद्          | तुदेव           | तुदेतम्            | तुदेताम्            |
| 4.  | <b>श्र</b> च् | <u>श</u> ुच्येव | <b>श्र</b> च्येतम् | शुच्येताम्,         |
| 10. | चुर           | चेारयेव         | चेारयेतम्          | चीरयेताम्.          |
|     |               |                 | 2                  | Zweite Haupt        |
| 2.  | द्विष्        | द्विष्याव       | द्विष्यातम्        | <u> दि</u> ष्याताम् |
| 3.  | મૃ            | ब्रिभृयाव       | ब्रिभृयातम्        | ब्रिभृयाताम्        |
| 7.  | युज्          | युङ्याव         | युङ्यातम्          | युङ्याताम्_         |
| 5.  | चि            | चिनुयाव         | चिनुयातम्          | चिनुयाताम्          |
| 8.  | तन्           | तनुयाव          | तनुयातम्           | तनुयाताम्           |
| 9.  | यु            | युनीयाव         | युनीयातम्          | युनीयाताम्.         |
|     |               |                 |                    |                     |

## tialis.

|                   | Dual.                |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.                | 2.                   | 3.                    |
| बोधेवहि           | ब्रोधेयायाम्         | बोधेयाताम्            |
| तुदेवहि           | तुदेयाथाम् 🌎         | तुदेयाताम्            |
| <u>श</u> ुच्येवहि | शुच्येयाथाम् 🤍       | <u>श्रुच्येयाताम्</u> |
| चीरयेवहि          | चोरयेयाथाम् 🔠        | चारयेयाताम्           |
| Conjugation.      |                      |                       |
| द्विषीवहि         | <u> </u>             | <b>द्विषीयाताम्</b>   |
| बिभ्रोवहि         | बिभ्रोया <b>याम्</b> | ब्रिभ्रोयाताम्        |
| युञ्जीवाहि        | <b>यु</b> ञ्जीयायाम् | युञ्जीयाताम्,         |
| चिन्वीवहि         | चिन्वोयाष्ट्राम्     | चिन्वीयाताम्          |
| तन्वीवहि          | तन्वीयाथाम्          | तन्वीयाताम्           |
| युनीवहि           | युनीयाथाम्           | युनीयाताम्            |

Poten Erste Haupt-

|     |             |                 | Plural.         |                    |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|     |             | 1.              | 2.              | 3.                 |
| 1.  | ब्रध्       | ब्रोधेम         | ब्रोधेत         | <u>ब्रोधेयुम्</u>  |
| 6.  | तुद्        | तुदेम           | तुदेत           | तुदेयुस्           |
| 4.  | <u>श्</u> च | <u>श</u> ुच्येम | <u>श</u> ुच्येत | <u>श</u> ुच्येयुस् |
| 10. | चुर         | चारयेम          | चारयेत          | चारयेयुस्          |
|     |             |                 | Z               | weite Haupt        |
| 2.  | दिष्        | द्विष्याम       | द्विष्यात       | द्विष्युस्         |
| 3.  | भृ          | ब्रिभृयाम       | ब्रिभृयात       | ब्रिभृयुम्         |
| 7.  | युज्        | युङ्याम         | . युङ्यात       | युङ्युम्           |
| 5.  | चि          | चिनुयाम         | चिनुयात         | चिनुयुस्           |

युनीयाम युनीयात

तनुयात

तनुयुस्

युनीयुम्

तनुयाम

તન્

9. यु

tialis.

Conjugation.

|                   | Plural.            |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 1.                | 2.                 | 3.        |
| बोधेमहि           | बोधेधुम्           | ब्रोधेरन् |
| तुदेमहि           | तदेधम्।            | तुदेख्न   |
| <b>शु</b> च्येमहि | <u>श</u> ुच्येधुम् | शुच्योरन् |
| चोर्यमिह          | चीरयेधम्           | चारयेरन्  |
| Conjugation.      |                    |           |
| दिषीमहि           | द्विषोधम्          | द्विषीरन् |

बिश्रीमहि युञ्जीमहि चिन्वीमहि तन्वीमहि यनीमहि હિવોધમ બ્રિઝોધમ યુજ્ઞોધમ चિન્ત્રોધમ તન્ત્રોધમ યુનોધમ યુનોધમ

हिपीरन् बिश्रीरन् युज्जीरन् चिन्वीरन् तन्वीरन् युनीरन्

Singular.

Impe

|     |           | 1.                       | 2.                        | 3.               |
|-----|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.  | ब्रध् ')  | ब्राधानि                 | ब्राध <sup>'</sup> )      | ब्राधतु          |
| 6.  | तुद् ')   | तुदानि                   | तुद                       | तुदतु            |
| 4.  | श्रच् ')  | श्रुच्यानि               | श्रुच्य                   | श्रच्यतु         |
| 10. | चुरू')    | चेारयाणि ')              | चेारय                     | चारयतु           |
|     |           | ·                        | $\mathbf{Z}_{\mathbf{W}}$ | eite Haupt       |
| 2.  | हिष्ै)    | द्वेषाणि <sup>4</sup> )  | <u> </u>                  | देष्ट            |
| 3.  | મૃ        | ब्रिभराणि <sup>'</sup> ) | ब्रिभृहि                  | ਕਿਮ <u>ਰ</u> ੍ਹੰ |
| 7.  | युत्र् ³) | युनजानि                  | युङ्गिध                   | युनकु            |
| 5.  | चि        | चिनवानि                  | चिनु <sup>'</sup> )       | चिनातु           |
| 8.  | तन्       | तनवानि                   | तनु <sup>5</sup> )        | तनातु            |
| 9.  | य         | યુનાનિ                   | युनोहि <sup>6</sup> )     | युनातु           |
|     | 9         | 3.111.1                  | 3                         | 33               |

<sup>1)</sup> S. §. 277. 2) S. §. 99. 3) S. §. 89. 4) S. §. 94°.

<sup>5)</sup> S. §. 285. 6) S. §. 286.

## rativ.

|              | Singular.     |                   |
|--------------|---------------|-------------------|
| 1.           | 2.            | 3.                |
| बोधै         | ब्राधस्व      | ब्राधताम्         |
| तुदै         | तुदस्व        | तुदताम्           |
| श्रुच्यै     | शुच्यस्व      | <u>श</u> ुच्यताम् |
| चेार्यै      | चीरयस्व       | चारयताम्          |
| Conjugation. |               |                   |
| देवै         | दिच्व         | द्विष्टाम्        |
| ब्रिभरै      | <b>ਕਿਮ੍</b> ਬ | ब्रिभृताम्        |
| युनजी        | युङ्ख्व       | युङ्ताम्          |
| चिनवै        | चिनुघ         | चिनुताम्          |
| તનવૈ         | तनुघ          | तनुताम्           |
| युनै         | <b>યુ</b> નીઘ | युनीताम्,         |
|              |               |                   |

Impe

Erste Haupt-

|           | Duai.                           |                                                  |                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 1.                              | 2.                                               | 3.                                                                                                                                              |
| ब्रध्')   | बोधाव                           | ब्राधतम्                                         | ब्राधताम्                                                                                                                                       |
| तुद् ')   | तुदाव                           | तुदतम्                                           | तुद्ताम्                                                                                                                                        |
| थ्रुच् ') | शुच्याव                         | <u>श</u> ुच्यतम्                                 | <u>श</u> ुच्यताम्                                                                                                                               |
| चुरू')    | चारयाव                          | चारयतम्                                          | चेारयताम्                                                                                                                                       |
|           | तुद् <sup>1</sup> )<br>श्रच् ') | बुध्') बोधाव<br>तुद्द्') तुदाव<br>युच्') युच्याव | 1.       2.         खुध्')       ब्रोधाव       ब्रोधतम्         तुद्')       तुद्राव       तुद्रतम्         शुच्')       शुच्याव       शुच्यतम् |

## Zweite Haupt -टि छाप्रा

|    | 144                  | धवाज    | 100th     | INCIT      |
|----|----------------------|---------|-----------|------------|
| 3. | મૃ                   | बिभराव  | ब्रिभृतम् | ब्रिभृताम् |
| 7. | युज्र <sup>3</sup> ) | युनजाव  | युङ्ताम्  | युङ्काम्   |
| 5. | चि                   | चिनवाव  | चिनुतम्   | चिनुताम्   |
| 8. | तन्                  | तनवाव 🏾 | तनुतम्    | तनुताम्    |
| 9. | य                    | यनाव    | यनीतम     | यनोताम     |

टिक्स

हिष <sup>2</sup>) हेलात

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. §.277. <sup>2</sup>) S. §.99. <sup>3</sup>) S. §.89.

rativ.

Conjugation.

| `  |
|----|
|    |
|    |
| L  |
| A. |
|    |

| देषावहै  | <u> दिषायाम्</u> | <u> द्विषाताम्</u> |
|----------|------------------|--------------------|
| बिभरावहै | ब्रिभ्रायाम्,    | बिभ्राताम्         |
| युनजावहै | युञ्जायाम्       | युञ्जाताम्         |
| चिनवावहै | चिन्वाधाम्       | चिन्वाताम्         |
| तनवावहै  | तन्त्राधाम्      | तन्वाताम्          |
| युनावहै  | युनाथाम् ⁴)      | युनाताम् ')        |

<sup>4)</sup> S. §. 278.

Impe

|     |                     |           | Plural.        |                    |
|-----|---------------------|-----------|----------------|--------------------|
|     |                     | 1.        | 2.             | 3.                 |
| 1.  | ब्रध् ')            | ब्राधाम   | ब्राधत         | ब्राधन्तु          |
| 6.  | तुदू 1)             | तुदाम     | तुदत           | तुदन्तु            |
| 4.  | णुच्')              | श्रुच्याम | <u>श</u> ुच्यत | <u>श्र</u> च्यन्तु |
| 10. | चुरू ')             | चारयाम    | चारयत          | चारयन्तु           |
|     |                     |           | $\mathbf{Z}$   | weite Haupt        |
| 2.  | हिष् ²)             | - द्वेपाम | हिष्ट          | हिषन्तु            |
| 3.  | મૃ                  | ब्रिभराम  | ਕਿਮ੍ਹਰ         | ਕਿਮ਼ੁਰੂ ')         |
| 7.  | युज्र <sub>³)</sub> | युनजाम    | युङ्का         | युञ्जन्तु          |
| 5.  | चि                  | चिनवाम    | चिनुत          | चिन्वन्तु          |
| 8.  | तन्                 | तनवाम     | तनुत           | तन्वन्तु           |
| 9.  | यु                  | युनाम     | युनीत          | युनन्तु ')         |
|     | 1) S. §. 27         |           |                |                    |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. §.99. <sup>3</sup>) S. §.89. <sup>4</sup>) S. §.280. <sup>5</sup>) S. §.278.

rativ.

# Conjugation.

| 16        | Plural.           |                      |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 1.        | 2.                | 3.                   |
| बोधामहै   | ब्रीधधुम्         | बोधन्ताम्            |
| तुदामहै । | तुद्धम्           | तुदन्ताम्            |
| शुच्यामहै | <b>शु</b> च्यधुम् | <b>श्रुच्यन्ताम्</b> |
| चेारयामहै | चोरयधम्           | चीरयन्ताम्           |
|           |                   |                      |

| देषामहै    | <b>द्विड्र</b> ुवम् | द्विषताम् <sup>(</sup> ) |
|------------|---------------------|--------------------------|
| ब्रिभरामरी | बिभृधुम्            | बिभ्रताम् <sup>°</sup> ) |
| युनजामहै   | युङ्गधुम्           | युञ्जताम् ')             |
| चिनवामहै   | चिनुधम्             | चिन्वताम् <sup>6</sup> ) |
| तनवामहै    | तनुधुम्             | तन्वताम् °)              |
| युनामहै 💮  | युनीधम् ।           | युनताम् 1)               |

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) S. §. 279. <sup>7</sup>) S. §. 278, u. 279.

# Einförmiges Augment-

|     |                                                   |                         | E                                                                                                                                                           | rste Haupt                    |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                   |                         | Singular.                                                                                                                                                   |                               |
|     |                                                   | 1.                      | 2.                                                                                                                                                          | 3.                            |
| 1.  | ब्रध् ')                                          | म्रबोधम्                | म्रबोधस्                                                                                                                                                    | <b>म्रबोधत्</b>               |
| 6.  | तुद् ')                                           | म्रतुदम्                | म्रतुदस्                                                                                                                                                    | म्रतुदत्                      |
| 4.  | श्चच् 1)                                          | म्रशुच्यम्              | म्रशुच्यस्                                                                                                                                                  | म्रथुच्यत्                    |
| 10. | चुर ')                                            | म्रचोरयम्               | म्रचारयस्                                                                                                                                                   | म्रचारयत्.                    |
|     |                                                   |                         | $\mathbf{Z}_{\mathbf{W}}$                                                                                                                                   | eite Haupt                    |
| 2.  | दिष् ध                                            | म्रदेषम् ')             | म्रदेटू '°)                                                                                                                                                 | म्रहेटू '°)                   |
| 3.  | મૃ                                                | म्रबिभरम् ')            | म्रबिभरू '°)                                                                                                                                                | म्राबिभरू <sup>10</sup>       |
| 7.  | युज्र् ³)                                         | म्रयुनजम् ')            | म्रयुनक् ¹°)                                                                                                                                                | म्रयुनक् <sup>10</sup> )      |
| 5.  | चि                                                | म्रचिनवम् $^{7}$ )      | म्रचिनोस्                                                                                                                                                   | म्रचिनोत्                     |
| 8.  | तन्                                               | म्रतनवम् <sup>8</sup> ) | ग्रतनास्                                                                                                                                                    | म्रतनात्                      |
| 9.  | यु                                                | म्रयुनाम् °)            | म्रयुनास्                                                                                                                                                   | म्रयुनात्                     |
|     | 1) S. §. 27 2) S. §. 99 3) S. §. 89 4) od. ਸ਼ੁਫ਼ਿ |                         | <sup>6</sup> ) od. म्रयुन्नम्<br><sup>7</sup> ) od. म्रचिन्वम्<br><sup>8</sup> ) od. म्रतन्वम्<br><sup>9</sup> ) od. म्रयुनम्,<br><sup>10</sup> ) S. §.289. | r, s. §. 293.<br>, s. §. 293. |

## Präteritum.

# Conj

| Conjugation. |                     |             |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1            | Singular.           |             |
| 1.           | 2.                  | 3.          |
| म्रबाधे      | म्रबोधयास्          | म्रबोधत     |
| म्रतुदे      | <b>म्रतुद्</b> यास् | म्रतुदत     |
| म्रशुच्ये    | म्रश्चय्यथास्       | म्रश्रुच्यत |
| म्रचीरये     | <b>म्रची</b> रयथास् | म्रचीरयत    |
| Conjugation. |                     |             |
| म्रद्विषि    | म्रदिष्ठास्         | म्रदिष्ट    |
| म्रबिभ्रि    | <b>म्र</b> बिभृयास् | म्रबिभृत    |
| म्रयुद्धि    | म्रयुङ्कथास् ।      | म्रयुङ्ता   |
| म्रचिन्वि    | <b>म्रचिनु</b> यास् | म्रचिनुत    |
| म्रतन्वि     | म्रतनुयास्          | म्रतनुत     |
| म्रयुनि      | <b>ऋयुनो</b> घास्   | म्रयुनीत    |

# Einförmiges Augment-

Erste Haupt-

| D | ua | l. |
|---|----|----|
|   |    |    |

| 1. | 2. | 3. |
|----|----|----|
|    |    |    |

- 1. खुध् 1) म्रबोधाव म्रबोधतम् म्रबोधताम्
- 6. तुद्') म्रतुदाव म्रतुदतम् म्रतुदताम्
- 4. शुच् ') म्रशुच्याव म्रशुच्यतम् म्रशुच्यताम्
- 10. चुन्न') म्रचीरयाव म्रचीरयतम् म्रचीरयताम्

## Zweite Haupt-

- 2. दिष्<sup>2</sup>) म्रदिघ म्रदिष्टम् म्रदिष्टाम्
- <sup>3.</sup> भृ म्रिबिभृत म्रिबिभृतम् म्रिबिभृताम्
- 7. युत् ³) म्रयुङ्व म्रयुङ्काम् म्रयुङ्काम्
- ५ चि अचिनुव अचिनुतम् अचिनुताम् ००.अचिन्व
- <sup>8.</sup> त**न्** ग्रतनुत्र ग्रतनुताम् ग्रतनुताम् <sup>०d.</sup>ग्रतन्त्र
- <sup>9.</sup> यु म्रयुनीव म्रयुनीतम् म्रयुनीताम्

<sup>1)</sup> S. §. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. §.99.

<sup>3)</sup> S. §. 89.

## Präteritum.

| 1.                       | 2.                    | 3.                        |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| म्रबोधावहि               | म्रबोधेयाम् "         | <b>म्रबोधेताम्</b>        |
| <b>म्रतु</b> दाव्रहि     | <b>म्रतु</b> देथाम्   | <b>म्रतुदेताम्</b>        |
| म्रशुच्यावहि             | <b>ऋश्</b> च्येथाम्   | म्रशुच्येताम्             |
| म्रचािरयावहि             | <b>म्रचोरये</b> याम्  | <b>म्रचीर्</b> येताम्     |
| Conjugation.             |                       |                           |
| म्रिद्धिष्ठहि            | <b>ऋदिपा</b> याम्     | <b>ऋ</b> ढिषाताम्         |
| <b>ऋ</b> बिभृवहि         | <b>म्र</b> बिभ्रायाम् | <b>म्र</b> बिभ्राताम्     |
| <b>ऋयु</b> ख्वहि         | <b>ग्रयुञ्जा</b> याम् | <b>ग्रयुञ्जाताम्</b>      |
| म्रचिनुवहि               | <b>म्रचिन्वा</b> थाम् | <b>म्रचिन्वाताम्</b>      |
| <sup>od</sup> म्रचिन्वहि |                       |                           |
| <b>ऋतनुव</b> हि          | <b>म्रतन्वा</b> याम्  | <b>ग्रतन्वाताम्</b>       |
| <sup>od.</sup> म्रतन्वहि |                       |                           |
| <b>ऋयुनीवाहि</b>         | म्रयुनाथाम् ⁴)        | म्रयुनाताम् <sup>')</sup> |
| 4) S. S. 27              | 8.                    |                           |

# Einförmiges Augment-

|     |                                                        |                  | Plural.                   |                        |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                                                        | 1.               | 2.                        | 3.                     |
| 1.  | ब्रध् ')                                               | म्रबोधाम         | म्रब्राधत                 | म्रबोधन्               |
| 6.  | तुद् ')                                                | म्रतुदाम         | म्रतुदत                   | म्रतुदन्               |
| 4.  | श्रुच् ')                                              | म्रश्रच्याम      | म्रशुच्यत                 | म्रशुच्यन्             |
| 10. | चुरू ')                                                | म्रचारयाम        | म्रचारयत                  | म्रचारयन्.             |
|     |                                                        |                  | $\mathbf{Z}_{\mathbf{v}}$ | veite Haupt-           |
| 2.  | दिष् 2)                                                | म्रद्विष्म       | म्रदिष्ट                  | - म्रहिषन्             |
| 3.  | મૃ                                                     | म्रबिभृम         | म्रबिभृत                  | म्रबिभरुस् ⁴)          |
| 7.  | युज्र् ³)                                              | <b>म्रयु</b> ङ्म | म्रयुङ्ता                 | म्रयुञ्जन्             |
| 5.  | चि                                                     | म्रचिनुम         | म्रचिनुत                  | म्रचिन्वन्             |
|     |                                                        | od. म्रचिन्म     |                           | 141                    |
| 8.  | તન્                                                    | म्रतनुम          | ग्रतनुत                   | म्रतन्वन्              |
|     |                                                        | od. म्रतन्म      |                           |                        |
| 9.  | यु                                                     | म्रयुनीम         | म्रयुनीत                  | म्रयुनन् <sup>१)</sup> |
|     | 1) S. §.27 2) S. §.99 3) S. §.89 4) S. §.29 5) S. §.27 | 2.               |                           |                        |

## Präteritum.

|                      | Plural.                 |                                       |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. 2. 3.             |                         |                                       |  |  |  |  |
| म्रबोधामिं           | म्रबीधधुम्              | म्रबोधन्त                             |  |  |  |  |
| <b>म्रतु</b> दामहि   | म्रतुद्धम्              | म्रतुदन्त                             |  |  |  |  |
| म्रश्चयामहि          | <b>ऋश्</b> च्यधुम्      | म्रश्रच्यन्त                          |  |  |  |  |
| म्रचारयामहि          | <b>म्रचीरयधम्</b>       | म्रचीरयन्त                            |  |  |  |  |
| Conjugation.         |                         |                                       |  |  |  |  |
| <b>म्रद्विष्म</b> हि | <b>म्रादिड्र</b> ूप्    | म्रदिषत <sup>6</sup> )                |  |  |  |  |
| <b>म्र</b> बिभृमहि   | <b>म्र</b> बिभृधम्      | म्रबिभ्रत <sup>6</sup> )              |  |  |  |  |
| <b>म्रयु</b> ङ्महि   | <b>अयुङ्ग्धम्</b>       | म्रयुञ्जत <sup>६</sup> )              |  |  |  |  |
| म्रचिनुमहि           | <del>ग्र</del> चिनुधुम् | <sub>ं</sub> म्रचिन्वत <sup>6</sup> ) |  |  |  |  |
| od. ग्रचिन्महि       |                         |                                       |  |  |  |  |
| ग्रतनुमहि            | <b>ग्रतनुध्व</b> म्     | ग्रतन्वत <sup>6</sup> )               |  |  |  |  |
| od. ग्रतन्महि        |                         |                                       |  |  |  |  |
| म्रयुनीमहि           | म्रयुनीधुम्             | म्रयुनत <sup>7</sup> )                |  |  |  |  |
| 6) S. §. 9           |                         |                                       |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. §. 278. u. 279.

Anmerkung. Die in §. 272. im Einklang mit den Indischen Grammatikern aufgestellten und von der zweiten Haupt-Conj. unterstützten Personal-Endungen nöthigen zur Annahme, dass in der dritten Plural-Person par. atm. sowie in der ersten Singular-Pers. der Neben-Temporen par. die Formen wie बोधन्ति, बोधन्त्, म्रबोधन्, बोधन्ते, बोधन्ताम्, म्रबो-धन्त, म्रबाधम in bôd-anti etc. zu zerlegen seien (§. 277.), während wahrscheinlich bod-a-nti, bod-a-ntu, abod-a-n, abod-a-m etc. zu theilen ist, eine Ansicht die vom Griechischen durch Formen wie λέγ-ο-ντι, έλεγ-ο-ν unterstützt wird. Es steht also in der zweiten Haupt-Conj. das 31 in Formen wie द्विपन्ति, ऋदेषम entweder als ein unvermeidlicher Bindevocal, da हिपिन्त, सहित्र unaussprechbar wären; oder als unorganische und unursprüngliche Eindringung aus der ersten in die zweite Haupt-Conj., so dass z. B. ursprünglich Formen wie चिन्नित, अचिनाम bestanden hätten, denen aber, im erhaltenen Zustande der Sprache, der Conjugations-Charakter der 1sten und 6ten Kl. beigetreten ist; wie z. B. im Zend neben sosyje 29 kerendidhi mache auch -wie 29 w>> kerenav-a gesagt wird, indem an den Charakter der 5ten noch jener der 1sten getreten ist, wie auch im Griech. Conjunctiv und Opt. an vu der Conjugations-Charakter von Verben wie λέγω hinzutritt. Hat man nun fen, en, en etc. als die wahren Endungen der 3ten Pluralpersonen erkannt, so darf man auch bei der 7ten Kl. nicht yun-anti etc. theilen, und einen Ausfall des & der Sylbe A (§. 278.) annehmen, sondern es scheint mir der Natur und Geschichte der Sprache gemäßer, anzunehmen, dass der Charakter A sich auf doppelte Weise geschwächt habe, einmal, mit Bewahrung der prosodischen Länge, zu A, und dann, mit stärkerer aber näher liegender Schwächung, zu A, wie im Griechischen vn

(να) zu να, daher yu-na-nti für yu-na-nti oder yu-ntnti. Das durch die Position erhöhte Gewicht mag zu dieser größeren Schwächung Anlass gegeben haben.

# Besondere Regeln und Anomalien der Special-Tempora.

Erste Haupt-Conjugation.

#### Erste Klasse.

295. In der ersten Klasse, welche ungefähr tausend Wurzeln, fast die Hälfte der Gesammtzahl enthält, gibt es eigentlich keine auf ह्या ausgehende Wurzeln, denn ह्या stehen, ह्या riechen, पा trinken, ध्या blasen, मा erwähnen, welche von den Grammatikern zur ersten Kl. gerechnet werden, substituiren in den Special-Temporen in respectiver Ordnung: तिष्ट्, तिघ्र, पिट्, धम्, मन् und verbinden hiermit den Conjugations-Charakter 7. Ursprünglich aber gehörten offenbar Egy und gu zur dritten Klasse (s. die Reduplicationsregel in §. 330. u. Vergl. Gramm. §. 508., und haben als Wurzeln der dritten Kl. blos die Unregelmäßigkeit, daß sie ihr wurzelhaftes III verkürzen und es dann nach Analogie des Charakters der isten und 6ten Kl. conjugiren, ferner dass sie in der Reduplicationssylbe ihr radicales AI nicht blos verkürzen sondern es noch weiter zu 3 schwächen (s. §. 281. Anm.), wozu das schon durch die Position erschwerte Gewicht Anlass gab; daher z. B. तिस्रामि (s. §. 330. und die euphon. Regel 80.), तिस्रसि, तिस्रति So verhalt es sich auch mit पिवामि, पिवसि, पिवति, wofür im Vêda-Dialekt चिल्लामि etc., offenbar eine Erweichung von विवासि (vgl. bibo), und also ebenfalls eine Abart der dritten Klasse. Außer III kommen alle andere Vocale als Endbuchstaben der ersten Wurzelklasse vor, nur dass es durchaus, auch in allen übrigen Klassen, keine Wurzeln auf म्र und म्री gibt. Beispiele sind जयित von जि, नयित von नी, प्रवित von प्रु, भवित von भू, हरित von ह, तरित von त् (s. §. 12.), स्वयित von स्त्रे, गायित von गे, ज्यवित von ज्या dtm. Man berücksichtige in diesen Beispielen das durch §. 271. vorgeschriebene Guna und §. 34°.\*)

296. Die Wurzel गुडू bedecken verlängert nicht nur in den Special-Temp., sondern auch in allen anderen verstärkten Formen, statt Guna zu nehmen, ihren Vocal. Dies thun auch, ungeachtet ihrer Positionslänge, alle Wurzeln auf उर्व nebst मुक्टू von Sinnen kommen. Die Wurzel मृत्र trocknen, reinigen Kl. 1. und 2. nimmt in allen verstärkten Formen Wriddhi statt Guna (vgl. §. 319.); z. B. मार्जित er reinigt, Fut. मार्जियति od. मार्च्यति. Die Wurzel क्रम verlängert in den Special-Temp. ihr म्न, eben so चम् in Verbindung mit der Präp. म्ना.

297. Die Wurzel द्य sehen wird zu der ersten Kl. gerechnet, ist aber in den Special-Temporen nicht gebräuchlich, und substituirt पुश्च, welches nur in den Special-Temporen gebräuchlich ist; z.B. पुश्चित. Eigentlich ist aber hier पुश्च die Wurzel und य der Charakter der vierten Klasse. — गुम् gehen und यम hemmen substituiren गुक्क, यक्क; z.B. गुक्कित, यक्कित (§.88.).

298. Die Würzeln रञ्जू, सञ्जू, स्वञ्जू, दंश् stoßen ihren Nasal aus; z.B. रजाति, सजाति, स्वजाति, दशाति

#### Sechste Klasse.

299. Diese Klasse, welche sich von der ersten durch die Abwesenheit des Guna unterscheidet, begreift ungefähr 140 Wurzeln. In Ansehung eines schließenden হ, হ, হ ist das Wohllautsgesetz §.51. zu berücksichtigen; z.B. হিয়নি, নুলনি, धुन्नति

<sup>•)</sup> Über Formen wie nindati, c'umb ati von nind, c'umb, auch nid, c'ub geschrieben, s. §. 110a).

von रि, त, ध्र. Es gibt in dieser Kl. keine Wurzeln auf ई, und ऋ geht in इत् über (§. 12.), dessen त्र zuweilen mit ल् verwechselt wird, z.B. ग्रिति, wofür auch जिलित von जू. Die Wurzeln auf ञ्च, welche von den Grammatikern zu dieser Kl. gezogen werden, nämlich द, ध्र, प्र, म wandeln ihr ऋ in रि um, dessen इ aber nach §.51. in इय् übergeht; z.B. स्त्रियते er stirbt. Da aber diese Verba sämmtlich Media, und ihrer Form nach identisch mit dem Passivum sind, vor dessen Charakter य ein schliessendes ऋ ebensalls in रि übergeht (s. §. 451.), so scheint es mir besser, mri-ya-tê, als mriy-a-tê zu theilen; und ich betrachte die Sylbe A dieser Verba als identisch mit dem Charakter der 4ten Kl. und des Passivs. [3-यते er wird gehalten, daher er besteht, ist offenbar ein Passiv, auch स्थित er stirbt kann als Passivum betrachtet werden (vgl. moritur), ebenso प्रियत्ते, wenn es etwa ermüden oder von Müdigkeit erschöpft werden bedeutet. Dagegen mag द्वियते er ehrt als Aim. der 4ten Kl. gelten.

300. Einige Wurzeln schieben einen Nasal ein, z.B. मुझ-

ति, लुम्पति, विन्द्ति, von मुच्, लुप्, विद्

301. प्रक्रू fragen, und भड़्जू kochen (s. §.110<sup>h</sup>.) verstümmeln die Sylbe र zu ऋ; z.B. पृच्छति (§. 88.), भृड्जिति. इष् wünschen substituirt इक्टू, z.B. इच्छति.

#### Vierte Klasse.

- 302. In dieser Klasse, welche ungefähr 130 Verba begreist, gibt es keine Wurzeln mit kurzen Endvocalen (vgl. §. 299.). Ein schließendes ऋ geht in ईन् über (s. §. 12.), und म्रा wird abgeworfen; z.B. जीर्यति von ज्ञ, यति von द्या.
- 303. Die auf म्रम् und इच् ausgehenden Wurzeln, nebst मद् berauscht sein, verlängern ihren Vocal; z.B. भ्राम्यति von भ्रम्, दोट्यति von दिच्, माद्यति von मद्

304. Ein vorletzter Nasal wird ausgestoßen; z.B. भ्रष्ट्यति von भ्रंण् , रज्यति von रञ्जू .

305. Die Wurzel मिद् nimmt Guna, ट्यध् verstümmelt die Sylbe य zu इ, und जन् dtm. geboren werden wirst ihr न् ab und verlängert das म्र ; z. B. मेद्यति, विध्यति, जायते.\*)

#### Zehnte Klasse.

- 306. Diese Klasse, welche viele Denominativa enthält (§. 108.), und deren Charakter mit dem Causale übereinstimmt, und nach §. 271. sich nicht blos auf die Special-Tempora beschränkt, ist sehr zahlreich. Schließende Endvocale haben Wriddhi statt Guna, und ein wurzelhaftes म्र vor einem einfachen Consonanten wird meistens verlängert (beides nicht blos in den Special-Temporen); z. B. यावयति von यु, धारयति von घृ, ग्रासयति von ग्रस्. कृत substituirt कोर्त, was man füglich als die eigentliche Wurzel, oder vielmehr als Denom. von क्रोति Ruhm (von क्र verbreiten), ansehen mag.
- 307. Einige Wurzeln mit mittlerem ज्ञ, und पुट्र verbinden, nehmen kein Guna, z.B. मृगयति, स्पृह्यति, पुरयति

## Zweite Haupt-Conjugation.

### Zweite Klasse.

308. Dieser Klasse, welche ungefähr 70 Wurzeln enthält und in den Special-Temporen die Wurzel ohne fremden Zusatz läfst, würden wir natürlich die erste Stelle angewiesen, und überhaupt diese Haupt-Conjugation zur ersten gemacht haben, wenn wir uns in diesem Punkte von der in einheimischen und anderen Grammatiken üblichen Ordnung hätten entfernen wollen. Die vorangehende Conjugation hat aber auch ihrer überwiegenden Mehrheit

<sup>\*)</sup> Besser wird man diese Form als Passivum auffassen (s. §. 454.).

wegen ein Recht an der Spitze zu stehen, und ihr hohes Alter wird durch den vollständigsten Einklang mit dem Griechischen hinlänglich verbürgt, und wenn wir gleich annehmen, dass, wegen ihrer bequemeren Conjugation, ihr Umfang sich nach und nach beträchtlich erweitert habe, so können wir doch nicht glauben, dass dieselbe in der ältesten Periode der Sprache noch gar nicht vorhanden war, und dass sie nothwendig als jünger oder schwächer als die andere Conj. müßte betrachtet werden. Ihre Schwäche, der 2ten Haupt-Conj. gegenüber, ist der Verlust der 2ten Imperativ-Person im Singular des Par., ein Verlust den sie mit einem Theile der 2ten Haupt-Conj. theilt (s. §. 285.). Dass aber auch der 1sten Haupt-Conjugation ursprünglich die Endung fo oder fi nicht fehlte, sieht man aus dem Prakrit, wo sie bei der 10ten Kl. erhalten ist; z.B. चिन्तहि für चिन्तय. Darin aber ist die 1ste Haupt-Conjugation vollständiger als die 2te, dass sie in der 3ten Plural-Person &tm. vor dem Personal-Charakter 7 den die Mehrheit auszeichnenden Nasal durchgreifend bewahrt hat (vgl. §§. 279. 280.); man vergleiche z.B. alund sie wissen mit Eud sie hassen (vgl. die jonische Form αται, ατο für νται, ντο).

- 309. Die Wurzeln auf 3 nehmen in denjenigen verstärkten Formen, deren Endung mit einem Conson. anfängt, Wriddhi statt Guna; z.B. हतीमि, हतीषि, हतीषि von हत preisen.
- 310. दरिद्रा arm sein (s. §. 108.) schwächt sein म्ना in den reinen Formen vor Consonanten zu र und unterdrückt dasselbe vor Vocalen; z. B. दरिद्रिमस्, दरिद्रियाम्, म्रदरिद्रस् (§. 280.).
- 311. Die Wurzeln auf স্না können in der 3ten P. pl. des einförmigen Augment-Prät. die Endung उस statt मन् annehmen, z.B. म्रपान् od. म्रपुस् von पा erhalten, schützen (s. §. 48.). Auch दिष् hassen kann उस् पिंग मन् setzen (म्रद्विपन् od. म्रदिषुस्, vgl. §. 292.).

- 312. इ gehen verändert im Par. seinen Vocal gegen §.51. vor den mit Vocalen anfangenden Endungen in यू statt इयू . Die vollständige Conjug. der Special-Tempora ist: Präs.: एमि, एपि, एपि, इतम्, इयम्, इर्थान, इतम्, इर्थान, इर्थ
- 313. Die Wurzel Miliegen, schlafen alm. hat in allen Personen der Special-Tempora ein unregelmäßiges Guna (vgl. κεῖ-μαι) und schiebt in der 3. P. pl. Präs. Imp. und Prät. ein  $\sqrt{\frac{1}{2}}$  ein (vgl. §. 272. Anm. 4.); daher Miliegen, Miliagen (vgl. §. 323.).
- 314. Die reduplicirte Wurzel दोधी scheinen átm. verändert, weil sie mehrsylbig ist, ihr schließendes ई vor Vocalen blos in य, und nicht in इय; mit dem ई des Potent. zersließt dasselbe in Eins; z.B. दोधीय, दोधीयास्, दोधीत. Der Imper. hat die Unregelmäßigkeit, daß die erste Person kein Guna hat, daher दोधी, दोध्यावह, दोध्यामही sür दोधये etc.
- 315. Die Wurzeln न und स्त preisen, nebst ह tönen, können den Personal-Consonanten der verstärkten Formen einen Bindevocal ई vorsetzen, in welchem Falle sie nicht Wriddhi (§.309.), sondern Guna annehmen; z.B. स्तवीमि, aus स्ता + ई + मि, oder स्तीमि; स्तवीपि oder स्तीपि.
  - 316. द्वार्ट bedecken kann wegen seiner Mehrsylbigkeit statt

Wriddhi (§.309.) auch Guna nehmen; z.B. उर्गीपित oder उर्गीपित; Plural: उर्गुतम्, उर्गुघ, उर्गुवन्ति (§.52.).

317. ब्रू sprechen setzt in den verstärkten Formen den mit einem Consonanten anfangenden Personal-Endungen einen Bindevocal ई vor; daher ब्रव्योमि, ब्रव्योपि, ब्रव्योपि, ब्रव्योपि, ब्रव्यापि, dagegen findet man aufser dem regelmüßigen ब्र्मि auch ब्रव्योपि, dagegen findet man aber auch gegen §.231. ब्रामि für ब्रव्योपि oder für das regelmäßige ब्रामि. In der 1. P. sg. Prät. habe ich sehr oft मुनुव्यम् (s. §.52.), niemals mit Guna मुन्नवम् gefunden (s. §.293.).

Anmerkung. Die Formen ब्रजीहि und ब्रूमि scheinen blos durch das Metrum veranlasst; aus diesem Grunde findet man auch कुर्मि sür क्रोमि, द्झि sür द्दामि (Schlegel's Ausg. des Ram. XII. 33. XXIX. 15.).

319. मृत् trocknen, reinigen par. hat unregelmäßigerweise statt Guna Wriddhi, welches sich nach Willkühr auch auf die 3. P. pl. Präs. Imper. und Prät. erstrecken kann; daher: मार्जन्ति, मार्जन्त, स्रमार्जन्, जमार्जन्, oder मृजन्ति, मृजन्तु, स्रमृजन्. Im Übrigen ist es regelmäßig, z. B. मार्जिन, मार्चि, मार्चि (§. 89.) u.s.w. Präteritum: स्रमार्जम्, स्रमार्ठ् (s. §. 57. u. 289.) u.s.w. (s. §. 296.).

320. হৃত্ preisen Atm. und হৃত্য herrschen Atm. setzen den Personalkennzeichen মৃ, হ্যু und গু einen Bindevocal হৃ vor; daber Präs.: হৃত্তিও, হৃত্

321. Die Wurzeln নুত্র weinen, হল্ম schlafen, স্থান und স্থান্ধ athmen, nebst বাল্ল essen setzen einen Bindevocal z zwischen die Wurzel und die mit einem Cons. anfangenden Personal-Endungen. In der 2. und 3. P. sing. Prät. werden die Kennzeichen

स् und त्, anstatt nach §. 289. wegzufallen, nach Willkühr durch म्र oder ई der Wurzel angeschlossen. हृद् wird daher folgendermaßen conjugirt: Präs.: रादिमि, रादिषि, रादितिः हृदिवस्, हृदियस्, हृदितसः हृदियस्, हृदियस्, हृदितसः हृदियस्, हृदियस्, हृदितसः हृदियस्, हृदियस्, हृदितसः हृदियस्, हृदितसः हृदियस्, हृदितसः हृदितसः हृदितमः ह्रहितमः ह्रहितमः हृदितमः ह्रहितमः हरितमः ह्रहितमः ह्रहितमः ह्रहितमः ह्रहितमः ह्रहितमः हरितमः हर

Anmerkung. 引电 ist offenbar durch Reduplication aus der gleichbedeutenden Wurzel 되는 par. entstanden, nämlich durch Ausstoßung des 妇, wesshalb das घ vor 日, nach §. 98., in 頁 übergeht, wodurch die Verwandlung des folgenden 日 in 및 veranlasst wird (§. 1014). vgl. §. 412.).

- 322. म्रद् essen par. nimmt in der 2. und 3. P. sing. des einförm. Augment-Prät. einen Bindevocal म an; anstatt nach §. 289. die Kennzeichen स् und त् abzuwerfen; daher म्रादस् , म्रादत्
- 323. विद् wissen par. kann dem Präs. die Personalendungen des reduplicirten Prät. substituiren, daher Singular: 1. विद (vgl. ठाँठेळ, goth. vait, s. Vergl. Gramm. §. 491.), 2. वित्य, 3. विद Dual: 1. विद, 2. विद युस्, 3. विद तुस्. Plural: 1. विद्रा, 2. विद अस., 3. विद तुस्. Plural: 1. विद्रा, 2. विद अस., 3. विद तुस्. Oder mit den regelmäßigen Personalendungen des Präs. विद्रा u.s. w. Der Imperativ kann umschrieben werden durch die Verbindung von विदाम mit का machen; z. B. विद द्वित वा mache Wissen u.s. w. (vgl. §. 419.). Die 3te P. pl. des 1sten Augment-Prät. hat die Endung उस्, daher ऋविद्रस्. In Verbindung mit der Präp. सम् wird विद् auch als Atm. flectirt und kann hier der Endung der 3ten P. pl. des Präs., Imperat. und

1sten Augment-Prät. ein रू vorsetzen (vgl. §. 313.), daher संजि-दूते, संविद्वताम्, स्रसंविद्वत oder संविद्वते etc.

- 324. ह्न tödten par. stölst in der 3. P. pl. Präs. Imper. und 1. Prät., und gelegentlich auch in der 1. P. sing. des 1. Prät. (s. §. 293.) den Wurzelvocal aus und verändert sein हू in घू, daher घन्ति, घन्तु, अञ्चन. In der 2. P. sing. Imper. wird das radikale हू in जू verwandelt, daher ज्ञाह für हिह (vgl. §. 330.2.). Das Übrige ist regelmäsig; z. B. हिन्म, हिंस, हिन्ता; हन्त्रस्, ह्यस्, हतस् u. s. w. (s. §. 92.).
- 325. ব্রম্ wollen, wünschen par. verändert in den reinen Formen (§. 281.) die Sylbe ব্র in হ্ত, woraus durch Vorsetzung des Augments, nach §. 287., স্মা wird; z.B. বহিম, বল্লি, বহি; তম্মন্ u.s.w. Präteritum: স্বব্য়ম্, স্বত্; স্নাম্ব, স্নীন্তম্, জি. §. 98. u. 74.).
- 326. चन्न sagen âtm. wirst vor den consonantisch ansangenden Personalendungen, ausgenommen vor न und म, sein vorletztes क् ab, und bildet diese Personen aus चप्, mit regelmässiger Befolgung des Wohllautsgesetzes 99. Daher Präsens sing: 1. चन्ने, 2. चन्ने (aus चप् + से §.99.), 3. चर्रे; du. चन्ने u.s.w.
- 327. ज्ञास् herrschen par. schwächt in denjenigen reinen Formen, deren Endung mit त oder धू anfängt, seinen Stammvocal zu इ, durch dessen Einfluß sein स् zu षू wird (vgl. §. 80.). Überdies wird ज्ञास् wie eine reduplicirte Wurzel conjugirt, enthehrt also des न in der 3. P. pl. und hat im Prät. उस् für मृन् (s. §. 280. u. 292.). Der Potent. kommt regelmäßig von ज्ञास्. Daher Präsens: श्रास्मि, श्रास्सि, श्रास्ति; श्रास्त्रस् , श्रिष्ठस् , श्रिष्ठस् ; श्रास्मस्, श्रिष्ठ, श्रास्ति, श्रास्ति; श्रास्त्रस् , श्रिष्ठस् , श्रिष्ठस् ; श्रास्मस्, श्रिष्ठ, श्रास्ति, श्रास्ति , श्रास्ति (s. §. 100. a.), श्रास्तुः श्रासात्र, श्रिष्ठम् , श्रिष्ठाम् ; श्रासाम, श्रिष्ठ, श्रास्तुः श्रासात्र, श्रिष्ठम् , श्रिष्ठाम् ; श्रासाम, श्रिष्ठ, श्रास्तुः , श्रिष्ठाम् ; ग्रशास्त्र, अश्रास्त, अश्रास्त,

328. Die Wurzeln निंस्, क्स्, निञ्जू und शिञ्जू werden gewöhnlich ohne Nasal geschrieben (s. §. 110°).).

329. Att sein verdient eine besondere Beachtung, da diese Wurzel auch bei der Conjugation der attributiven Zeitwörter als antretendes Hülfsverbum in verschiedenen Temporen eine wichtige Rolle spielt. Sie wirst in den reinen Formen (§. 281.) ihr 3 ab, so dass nur स als Wurzel übrig bleibt. Man vergleiche हमस (s-mas) wir sind. En (s-ta) ihr seid mit den in diesen Personen vollständigeren gr. Formen έσ-μέν, έσ-τέ. Nur in der Verwachsung mit dem Augment erstreckt sich der Wurzelvocal auch auf die reinen Formen, daher z.B. म्रास्म (aus म + म्रस्म) wir waren. Die 2te und 3te Singular-Person Prät. par. nehmen 5 als Bindevocal (vgl. §.321.), daher म्रासीस du warst, म्रासीत er war. In der 2ten Singular-Person Präs. par. und Imper. âtm. wird das स der Wurzel abgeworfen, daher म्रसि du bist für म्रस्सि (vgl. Dor. ἐσ-σί), εσ sei für ετσ und dies für πττσ;\*) es ist also in Ed blos die Personal-Endung enthalten. Die 2te P. sg. Imper. par. sollte nach §. 100. a. मादि oder माधि lauten, dasur aber steht एधि, in Analogie mit देहि gib für दक्षि (§. 333.). \*\*) Das Atm. hat außerdem noch die Unregelmäßigkeit, daß es das स der Wurzel in der t. P. sg. Pras. in & umwandelt, daher & für A. Ausser den Special-Temporen ist diese Wurzel nur noch im reduplicirten Prät. in isolirtem Gebrauch. Andere Tempora haben sich nur componirt erhalten; es leidet nämlich meines Erachtens keinen Zweifel, das स्यामि, स्यास etc., wodurch das Auxiliar-Futurum

<sup>\*)</sup> Man könnte zwar auch sagen, das s der Personalendung sei in obigen Formen verloren gegangen; viel wahrscheinlicher aber ist mir der Verlust des wurzelhaften s, wie im Griech. slµí, slīj.

<sup>••)</sup> Ohne die in den übrigen reinen Formen stattsindende Unterdrückung des Wurzelvocals, da dd'i unaussprechbar wäre und d'i aus der blossen Endung bestünde, ein Fall, der nur im Atm., weil dieses nur componirt vorkommt, zugelassen wird.

gebildet wird, dem ich deshalb diesen Namen gebe, das Futurum von म्रस् sei (vgl. den Potent. स्याम् u. s. §. 283. Anm.). Die Personalendungen sind die der Haupt-Tempora (§. 275.), während der ebenfalls nur componirt vorkommende, und mit dem Augment vor der attributiven Wurzel versehene Conditionalis स्यम् die stumpferen Endungen der Neben-Tempora hat. Das म्र des Charakters य wird nach dem Princip von §. 277. vor den Endungen मि, मस्, म, सस्, स्र verlängert. Der Precativ Atm. सीय etc. ist im Wesentlichen identisch mit dem Potentialis, und entsernt sich davon nur darin, das den mit त oder य ansangenden Personalendungen ein स् vortritt, welches durch den Einflus des ई या यू wird (§. 101°).), daher सीसास्, सीस (§. 91.), aber im Dual सीयास्याम्, सीसास्ताम्. Wir geben hier die vollständige Abwandlung der Wurzel मस्, sowohl in den isolirt erhaltenen als in den nur aus Zusammensetzungen gesolgerten Formen.

| Parasmaipadam. |                           |         | Atmanêpadam. |        |                   |          |                          |
|----------------|---------------------------|---------|--------------|--------|-------------------|----------|--------------------------|
|                | $\mathbf{p}_{\mathbf{r}}$ |         |              | äsens. |                   |          |                          |
|                |                           | Sing.   | Dual         | Plur.  | Sing. •           | Dual     | Plur.                    |
|                |                           | _       | ~            | ~      |                   | -        |                          |
|                | ١.                        | म्रस्मि | स्वस्        | स्मस्  | हे                | स्वहे    | स्महे                    |
| :              | 2.                        | म्रसि   | स्थस्        | स्थ    | से                | साघे     | च्चे od. च्चे            |
|                | 3.                        | म्रस्ति | स्तस्        | सन्ति  | स्ते              | साते     | सते                      |
|                |                           |         |              | Pote   | entialis.         |          |                          |
|                | 1.                        | स्याम्  | स्याव        | स्याम  | सीय               | सीवहि    | सीमहि                    |
|                | 2.                        | स्यास्  | स्यातम्      | स्यात  | सीयास्            | सीयायाम् | सोधम्                    |
|                | 3.                        | स्यात्  | स्याताम्     | स्युस् | सीत               | सीयाताम् | सीरन्                    |
|                |                           |         |              | Imp    | erativ.           |          |                          |
|                | 1.                        | ऋसानि   | ग्रसाव       | म्रसाम | <del>ग्र</del> सै | म्रसावहै | म्रसामहै                 |
|                | 2.                        | रुधि    | स्तम्        | स्त    | स्व               | साधाम्   | द्यम् <sup>od.</sup> धम् |
|                |                           | -       |              |        |                   |          |                          |

सन्त

स्ताम् साताम्

सताम

स्ताम्

#### Parasmaipadam.

Atmanêpadam.

| Augment- | Präteri | tum. |
|----------|---------|------|
|----------|---------|------|

|                |             | Sing.    | Dual       | Plur.    | Sing.      | Dual       | Plur.              |
|----------------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|--------------------|
|                |             | <u> </u> |            |          | ~          |            | ~                  |
|                |             |          |            |          |            | म्रास्वहि  | म्रास्महि          |
|                | 2. F        | गसीस्    | म्रास्तम्  | म्रास्त  | म्रास्थास् | म्रासायाम् | म्राद्धम्          |
|                |             | 14       |            |          |            |            | <sup>od</sup> -धम् |
|                | 3. ₹        | गसीत्    | म्रास्ताम् | ग्रासन्  | म्रास्त    | ग्रासाताम् | ग्रासत             |
|                |             |          | Red        | uplicirt | es Präte   | ritum.     |                    |
|                | 1. 3        | ग्रस     | म्रासिव    | म्रासिम  | म्रासे 🔧   | म्रासिवहे  | म्रासिमहे          |
|                | 2. <b>3</b> | ग्रासिथ  | म्रासयुस्  | ग्रास    | म्रासिषे   | म्रासाये   | म्रासिधे           |
|                |             |          |            |          |            |            | od. हे             |
|                | 3. 3        | गस       | ग्रासतुस्  | म्रास्स् | म्रासे     | म्रासाते   | म्रासिरे           |
|                |             |          |            | _        | cativ.     |            |                    |
|                | 1.          |          |            |          | सीय        | मीवहि      | सीप्रहि            |
|                | 2.          |          |            |          |            | सीयास्थाम् | -                  |
|                | 3.          |          |            |          | सीष्ट      | सोयास्ताम् |                    |
|                |             |          |            | •        |            | पाषासाम्   | ClifeT             |
|                |             |          |            |          | urum.      |            |                    |
|                |             | यामि     | स्यावस्    |          |            | स्यावहे    | स्यामहे            |
|                |             | यसि      | स्यथस्     |          | स्यसे      |            | स्यधे              |
|                | 3. ₹        | यति      | स्यतस्     | स्यन्ति  | स्यते      | स्येते     | स्यन्ते            |
| Conditionalis. |             |          |            |          |            |            |                    |
|                | 1. Ę        | यम्      | स्याव      | स्याम    | स्ये       | स्यावहि    | स्मामहि            |
|                |             |          |            |          |            | स्येथाम्   | स्यधुम्            |
|                |             | यत्      |            |          |            | स्येताम्   | स्यन्त             |
|                |             |          |            |          |            |            |                    |

Anmerkung. Das Atmonépadam der Special-Tempora von 現具 ist nur in Verbindung mit 四元 (日十 現元 §.111.) und auch so nur höchst selten gebräuchlich. Das 및 der Wurzel 現長 ist nach Abfall ihres Vocals durch den Einflus eines उ oder उ einer vorängehenden untrennbaren Präposition und des Adverb. प्राउत् der Umwandlung in q unterworsen (§. 80.), doch nur, wenn ein Vocal oder य darauf folgt, daher z. B. in der 3ten P. pl. ट्यतिपते, aber im Sing. ट्यतिस्ते. Die 2te P. lautet ट्यतिसे, indem das स् hier der Personal-Endung und nicht der Wurzel angehört. In Verbindung mit म्राभ bildet सस् par. im Potent. म्राभिष्याम्, in der 3. P. pl. Präs. म्राभिष्याम् (Pân. VII. 4.51. VIII. 3.87.).

#### Dritte Klasse.

- 330. Diese Klasse begreift nicht mehr als etwa zwanzig Wurzeln, welche bis auf eine, nämlich  $\pi$ , mit Consonanten anfangen. Der Anfangsconsonante wird mit dem Wurzelvocal wiederholt, welcher aber, wenn er lang ist, in seinen entsprechenden kurzen übergeht; z.B.  $\pi$  geben bildet  $\pi$ . Bei Wurzeln, deren Vocal  $\pi$  ist, erhält die Wiederholungssylbe  $\pi$ ;\*) z.B.  $\pi$  tragen bildet  $\pi$ . In Betreff des zu wiederholenden Consonanten gelten sowohl hier, als bei allen Veranlassungen, wo Reduplication stattfindet, folgende Gesetze:
  - 1) Für einen aspirirten Consonanten wird der entsprechende nicht-aspirirte wiederholt, z.B. ব্যা von খ্ৰা setzen.
  - 2) Für Gutturale wird der entsprechende Palatal wiederholt, mit Berücksichtigung des vorhergehenden Gesetzes, nämlich 및 für die Dumpsen 戰, ፱, und র für die Tönenden ম, ঢ় und 衰; z.B. चिकित् von कित्, तिघ von घृ, तुङ von ङ.
  - 3) Von zwei oder mehr Consonanten wird blos der erste wiederholt, mit Berücksichtigung der vorhergehenden Bestimmungen; z.B. 贡 bildet 富克, nach Analogie von 哥哥 aus 哥.

<sup>\*)</sup> D.h. sie bilden die Reduplication aus der gunirten oder ursprünglichen Form auf ar (§. 12.) und schwächen dessen a zu i, wie in tistami von sta (§. 295.).

- 4) Ist aber von zwei oder mehreren Consonanten der erste ein Zischlaut, und der zweite eine Muta, so wird der zweite wiederholt, mit Berücksichtigung der Bestimmungen 1. und 2.; z. B. चस्कन्द्र von स्कन्द्र, चुश्चत् von श्चत्, चुश्चत् von श्चत्, रिष्ठीव् von छोव्, तस्यल् von स्यल्, पस्पृत्र् von स्पृत्र्, पुस्तुद् von स्पृत्र्, Diese Wurzeln gehören nicht zur dritten Klasse; die Bestimmung ihrer Reduplication ist aber für andere Fälle nothwendig.
- 331. ऋ gehen par. ist die einzige mit einem Vocal ansangende Wurzel dieser Klasse. Sie hat in der Reduplicationssylbe उत्यू, indem nämlich ऋ nach §.330. durch इ ersetzt wird, welches vor dem ऋ des Stammes oder dessen Guna ऋइ, so wie auch, unregelmäßigerweise, vor dessen euphonischem Stellvertreter द in इय übergeht (vgl. §.51.), woraus durch Vorsetzung des Augments, nach §.287., ऐय wird. Daher Präsens: इयमि, इयपि, इय
- 332. हा verlassen par. mit der Redupl. जहां (§. 330. 2.) schwächt in den reinen Formen sein म्रा zu ई (vgl. §.281.), welches aber wie in §.278. vor Vocalen abgeworfen wird; außerdem wird auch vor dem य des Potent. das ई unterdrückt und in der 2. P. sg. Imper. nach Willkühr verkürzt; z. B. Präs. जहामि, du. जहोत्स, शिलाह oder जहिहिः Prät. मजहाम, du. मजहोत्स. मा messen âtm. und हा gehen âtm. folgen der Analogie von हा verlassen und bilden, da im Atm. nur die 1. P. Imper. verstärkt wird, alles Übrige aus मो und हो, woraus sich auch die Reduplicationssylben मि, जि entwickeln; z. B. मिमे, मिमोपे u.s. w. Imper. मिमे, du. मिमालहै, pl. मिमामहै.
- 333. A geben und A setzen par. u. atm. (vgl. δίδωμι, τί-Θημι) wersen in den reinen Formen ihr schließendes A ab, also

ददू, दधू für ददा, दधा; das धू von दधू geht aber, in Abweichung von §. 834).), mit einem folgenden 7 oder 2 nicht in g über, sondern in 금, 전, und die Aspiration tritt auf die Reduplicationssylbe zurück, in den Fällen, wo am Stamme das y vor a g in a und vor ध in द übergeht; z.B. धत्य aus दध + छ. Die 2. P. sing. Imper. par. hat die besondere Unregelmässigkeit, dass & E gib, धेहि setze für दार्धि, धर्षि, nach Analogie von एधि sei für म्रद्धि (§. 329.), gesagt wird.\*) Die vollständige Conjugation von धा ist wie folgt: Parasmaipadam. Präsens: दधामि, दधासि, द्धातिः द्धुस्, धत्यस्, धत्तस्ः द्ध्मस्, धत्य, द्धितिः Potentialis: दध्याम u.s.w. Imperativ: दधानि, धेहि, दधातः द्धावः धत्रम् , धताम् ; द्धामः धत्तः द्धतुः Präteritum: म्र-दधाम् , स्रद्धास् , स्रद्धात् ; स्रद्धाः स्रधतम् , स्रधताम् ; स्रद्धमः म्रधत, म्रद्धस् (§. 48.). — Atmanépadam. Präsens: द्धे, धत्से, धत्तेः दधहे, दधाये, दधातेः दध्महे, धर्द्वे, दधते. Potentialis: दधीय u.s.w. Imperativ: दधै, धत्स्व, धत्ताम् ; दधावहै, द-धायाम्, द्धाताम्, द्धामहै, धरुम्, द्धताम् Präteritum: म्रद्धिः म्रधत्यास् , म्रधत्तः म्रद्धहिः म्रद्धायाम् , मर्द्धाताम् ; म्रद्रध्मिहि, म्रधरुम्, म्रद्धतः Eben so wird दा conjugirt, nur dass das & der Reduplicationssylbe niemals in & übergeht, z.B. दत्तम ihr beide gebet, दत्ताम die beiden geben.

<sup>\*)</sup> So wie nach §. 102. lidi lecke für lidd i gesagt wird, indem die Ausstoßung des d durch Verlängerung des vorhergehenden Vocals ersetzt wird, so glaube ich annehmen zu müssen, daß ad-d i, dad-d i nach Ausstoßung des Wurzel-Cons. zunächst zu d-d i etc. geworden sind, später aber das d=a+a sich zu d=a+i géschwächt habe, wie im Voc. der Stämme auf a (§. 134. vgl. §. 277. u. 400.). Dann ist die Endung d i, der Stütze des vorhergehenden Consonanten beraubt, zu hi geworden, doch nur bei d d hi, d d hi, während d d i sei gegen §. 104. die volle Endung bewahrt hat (s. Vergl. Gramm. §§. 450. 455.).

- 334. ज opfern par. kann im Präs. vor व्रस् und प्रस् seinen Wurzelvocal abwerfen, daher जुज्जवस् oder जुङ्गस्, जुज्जमस् oder जुङ्गस् (vgl. §.342. u. 243.).
- 335. Die Wurzel भी fürchten kann ihren Vocal in den reinen Formen vor Consonanten kürzen, z.B. ਕਿਮੀਸਸ਼੍ਰ od. ਕਿਮਿਸ਼੍ਸ਼, Potent. ਕਿਮੀयाम् od. ਕਿਮਿयाम्, 3. P. ਕਿਮੀयात् od. ਕਿਮਿयात् (so Manu 4.191.).\*)
- 336. Die Wurzeln নিরু, নিরু und নিষ্ haben in der Wiederholungssylbe Guna, und lassen am Stamme in der 1.P. Imperder drei Zahlen beider Formen den Wurzelvocal ohne Guna; z.B. নিনারিদ, নিনিরদম্; 1.P. Imper. নিরানি, নিনারান, নিনারান, নিনারান, নিনারান, নিনিরান, নিনারানই, নিনারানই,
- 337. রানু erzeugen par. bildet in der 2.P. sing. Präs. রারানি (§. 92.) oder রারানিতি (vgl. §. 321.) und stößt in den reinen Formen vor vocalisch anfangenden Endungen seinen Wurzelvocal aus (vgl. §.412.), daher 3.P. pl. রারানি (s. §. 93.), রারান্ত, স্পরায়ুদ্ In den Personen, wo nach §. 92. das schließende নু abgeworfen wird, geht der vorhergehende Vocal in স্না über; z. B. রারান্ত্
- 338. भस् scheinen par. stößt in Analogie mit ज्ञन् (§. 337.) und an denselben Stellen seinen Wurzelvocal aus, weßhalb sein भ् vor स् zu प् wird (§. 83°).), und die so verloren gehende Aspiration tritt wie in §. 333. auf die Reduplicationssylbe zurück, daher 3. P. pl. भएसति, भएसतु, अभएसुस् धिंग ब्रभसति u.s.w.

<sup>\*)</sup> Die Form abibyat (Nalus 12.11.) glaubte ich früher als vielform. Prät der 7ten Bildung (s. §.382.) auffassen zu dürfen. Ich ziehe aber jetzt vor, sie dem 1sten Prät, zuzuschreiben, mit a als Bindevocal (vgl. §. 321.), so daß wegen dieses Zuwachses die reine Form statt der verstärkten eintrat (vgl. §.293.). Auf gleichem Princip beruhen die Formen arundat, pratyapinsat von rud, pis Kl.7. (s. §.341b.).

#### Siebente Klasse.

- 339. Diese Klasse begreist ungefähr 24 Wurzeln, welche sämmtlich mit Consonanten enden, nach welchen sich der einzuschiebende Nasal richtet. Die mit त und द endigenden Wurzeln wersen in den Personen, in welchen der eingeschobene Nasal nicht nach §. 281. zur Sylbe न sich erweitert, ihren Endconsonanten vor den Kennzeichen त und य ab und nach Willkühr auch vor धः z. B. निद्ध spalten und कृत् kleiden bilden भिन्तम् sür भिन्तम् die beiden spalten; भिन्य sür भिन्तम् ihr spaltet; कृत्तम् die beiden kleiden, कृत्य ihr kleidet (§. 84.), भिन्दि oder भिन्धि spalte, कृत्य oder कृत्य kleide. Ein wurzelhastes ध kann vor त, य, ध entweder abgeworsen oder beibehalten werden, doch mit Berücksichtigung von §. 83<sup>b</sup>., z. B. हत्य oder हत्य (aus हत्य + य) ihr hemmet, हत्य oder हत्य (aus हत्य + त) er hemmet.
- 340. Die Wurzeln মস্ত্র, স্মন্ত্র, নেস্ত্র, তেন্ত্র und ব্রুল্থ haben schon einen Nasal in der Wurzel, den sie auch in den allgemeinen Temporen beibehalten; sie werden aber zur siebenten Klasse gerechnet, weil sie ihren wurzelhaften Nasal in den verstärkten Formen (§. 281.) ebenfalls zu ন erweitern, z. B. মুন্তিম ich breche, মুক্তমন্ wir brechen.
- 341°). Die Wurzel तृद्ध verwunden, tödten par. erweitert den einzuschiebenden Nasal in den verstärkten Formen zu प्रो statt पा (§. 281.), mit Ausnahme der ersten Imperativ-Personen und der 1. P. sg. Prät.; z. B. तृणोस्त्रि, तृंह्वस् (§. 15.), तृंह्यस्, तृण-हानि, तृणहान, तृणहान, अतृणहम्, अतृंह्य-
- 341<sup>b</sup>). In der 3. P. sg. Prät. findet man zuweilen das Personzeichen त, welches nach §. 289. unterdrückt werden sollte, durch einen Bindevocal म mit dem Verbal-Thema verbunden, welches aber wegen dieser Erweiterung in der reinen Form erscheint (vgl. §. 293. u. 335. Anm. \*); z. B. Mah. 3. 638. u. 15237.: म्रान्स्त पिंग म्रामात (nach §. 56°). तु पिंग धू) von ह्यू hemmen, und

l.c. 1.2004. u. 4.361.: प्रत्यपित्त für प्रत्यपित् (टू für प् nach §.74.) von पित् pinsere. Wahrscheinlich gelten auch in der 2ten P. Formen wie अरुम्ध्रम्, अपित्स् (vgl. §. 221.). In der 1sten P. hat man nach §. 293. अरुम्ध्रम्, अपित्स् in Vorzug vor अरुण्ध्रम्, अपिन्स् या erwarten. Die Form अच्छिन्स् für अच्छिन्स् od अच्छिन्स् (Mah. 3.820.) von छिद् spalten ist wahrscheinlich, wenn nicht etwa अच्छित् (vielf. Prät. 7. Bildung) zu lesen ist, durch das Metrum veranlaßt.

# Fünfte Klasse.

342. Diese Klasse begreift ungefähr 30 Wurzeln. Diejenigen, welche mit Consonanten enden, verändern das उ vor Vocalen in उठा (s. §. 52.), während die mit Vocalen endigenden Wurzeln das उ blos in च verwandeln; daher z. B प्रकृतिका sie können von प्रक्, aber चिन्निका sie sammeln von चि. Vor च und प्र der t. P. du. u. pl. können vocalisch endigende Wurzeln das उ des Charakters ज abwerfen, daher z. B. चिन्नस्, चिन्मस् oder चिन्निस्, चिन्मस् von चि. श्रु hören par. substituirt श्रु, daher श्रुणामि (§. 94°).). चिन्न erfreuen wirst seine beiden Endcons. ab, daher चिनामि. त्य erfreuen und ज्या Kl. 9. erschüttern lasen gegen §. 94°). das ज der Zwischensylbe unverändert; z. B. तृज्ञामि ज्यामि\*). Über चि senden in Verbindung mit प्र s. §. 94°). Ann. Über दम्म und स्तम्म s. §. 347.

Anmerkung. Der Klassensylbe g wird zuweilen noch der Charakter der isten Klasse beigefügt; so Mah. 1.3289.: माउ

einem vorhergehenden Consonanten den Einfluss von §.94°), weniger begünstigt als die weitere Trennung von dem einwirkenden Lingual-Laut durch einen zwischentretenden Vocal, indem z.B. das Sussix ana durch das r und s' der Wurzeln trp, ks'ab' zu ana umgewandelt wird (tarpana, ks'ob'ana).

न्वस्व, विदुन्वस्व für म्रादुनुष्ठ, विदुनुष्ठ, von दु quülen praef. म्रा und वि (s. Vergl. Gramm. §.519.).

# Achte Klasse.

- 343. Diese Klasse begreift nicht mehr als 8 Wurzeln, welche mit Ausnahme von क् machen sämmtlich mit einem Nasal (न, ज्ञा) enden, wodurch es wahrscheinlich wird, dass der Charakter उ dieser Kl. eine Verstümmelung von न sei, dessen न wegen des schon in der Wurzel selbst vorhergehenden Nasals unterdrückt wird, also तनामि, तनुमस् u.s.w. für तनामि, तनुमस् . Diese Vermittelung der Sten Kl. mit der 5ten läst sich noch ganz besonders dadurch unterstützen, dass die einzige nicht auf न oder प्य ausgehende Wurzel क् im Veda-Dial. und Zend auch wirklich nach der 5ten Kl. gebeugt wird, daher z.B. क्या, ১০ ১৯/१६ १६९ ४६- rendidhi mache (§. 104. Anm.). Vor न und म der 1sten P. du. u. pl. kann der Charakter उ unterdrückt werden, z.B. तन्त्रस्, तन्मस् (s. §. 342.).
- 344. Die Wurzel क् par. atm. gunirt in den verstärkten Formen außer dem Charakter उ auch die Wurzel, und substituirt in den reinen Formen उर् धिंग झ. Außerdem unterdrückt sie vor व् u. म् der 1. P. du. und pl. und vor dem यू des Pot. den Charakter उ; z. B. कोरामि, कोरापि, कोराति, कुर्ञम्, कुरुयम्, कुर्याम् u. s. w. Atm. कुर्जे, कुरुषे u. s. w. Über die Form कुर्मि धिंग कोरामि s. §.317. Anm.

#### Neunte Klasse.

345°). Diese Klasse begreift ungefähr 52 Wurzeln, worunter mehrere, welche einen langen Endvocal vor der Klassensylbe verkürzen, nämlich: भ्रो, री, ली, न्नी, न्नी, धू, पू, लू, सू, कृ, तृ, रू, धू, नृ, पू, भू, नृ, यू, स्तुः z. B. भ्रिणातिन भ्रिणोतस्

- 345<sup>b</sup>). In den reinen Formen findet man, doch vielleicht nur im Atm., statt der Klassensylbe नी zuweilen न, in Übereinstimmung mit dem griech. vă, z.B. von δάμ-να-μεν gegen δάμ-νη-μι (δάμ-να-μι). So Mah. 1. 1111.: मञ्जान पिंग मञ्जान, von मन्य erschüttern; und 3. 1774. (Indralòka. 2. 19.): प्रत्याञ्चल पिंग प्रत्याञ्चल प्रत्याञ प्रत्याञ्चल प्रत्याञ प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ्चल प्रत्याञ प्रत्याञ्चल प्रत्याञ प्रत्याञ प्रत्याञ प्रत्याञ्चल प्रत्याञ प्रत्याञ प्रत्याञ
- 346. ज्या vergehen, alt werden par., ज्ञा kennen und प्रह् nehmen verstümmeln sich zu जि, जा, गृहु; z. B. जानामि, जानी-मस् für ज्ञानामि, ज्ञानीमस् Über जुभ्नामि s. §. 342.
- 347. Alle Wurzeln mit vorletztem Nasal verlieren diesen in Folge der Abstoßungskraft des Nasals der Klassensylbe; daher z. B. लगामि von लन्ध binden, मण्लामि von मन्य erschüttern. Nach demselben Princip stoßen die Wurzeln der 5ten Kl. द्वामा und स्तामा ihren Nasal vor dem Charakter न aus, daher द्वामामि, स्तामामि. Auf diesem Abstoßungsprincip beruht auch das in §. 346. erwähnte जानामि für जानामि. So könnte man auch bei der 8ten Kl. das न vou Formen wie तनामि der Klassensylbe zutheilen und Abfall des radicalen Nasals wegen zu naher Berührung mit dem der Klassensylbe annehmen, also ta'-nô-mi für tannö-mi.

# Allgemeine Tempora.

Vielförmiges Augment-Präteritum.

348. Dieses Tempus, welches in der Form mit dem griechischen Aorist übereinstimmt, zerfällt in sieben Bildungen, worun-

ter vier, welche meiner Überzeugung nach das Augment-Präteritum der Wurzel FEL (§. 329.) enthalten, mehr oder weniger dem griech. ersten Aorist entsprechen, und drei dem 2ten. Das der Haupt-Wurzel vortretende Augment wird nach §§. 287. 288. behandelt, und der Zischlaut des Hülfsverbums ist dem euphonischen Einflusse des vorhergehenden Buchstaben unterworfen, und folgt daher dem Wohllautsgesetze 101° (s. §. 80. u. 329. Anm.).

# Erste Bildung.

- 349. Der Wurzelvocal wird im Par. durch Wriddhi erweitert, im Atm. aber, wegen dessen gewichtvolleren Personal-Endungen, entweder rein gelassen oder durch die leichtere Steigerung des Guna erweitert; ersteres geschieht bei Wurzeln, welche mit einem Consonanten oder म enden, letzteres bei solchen auf इ, ई, उ, ऊ (über मृ s. §. 355.). Z. B. die Wurzeln दृह, खुधू, सृज, कृ, चि, धू bilden in der 1. P. pl. des Par. und Atmanépadam: म्रधाहम, म्रधहमहि (§. 103. b.), म्रमीह्म, म्रभुत्समहि (§. 83%), म्रमाहमी (oder म्रसाहम §. 34%), म्रमुहमहि, म्रकार्ध, म्रकारम, म्रकारमहि, म्रीहम, म्रधीरम, म्रधीरमहि
- 350. Das antretende Hülfsverbum wird wie 知识 ich war conjugirt, nur geht das schon an dem Hauptverbum haftende Augment verloren, und demnach auch das wurzelhafte 识; wie es scheint, wegen der Belastung der Wurzel 知识 durch die Composition, weſshalb auch in der 3ten P. pl. par. 识别 für 识别 gesetzt wird, denn die Endung 识积 (s. §. 272. Anm. 3.) gilt für leichter als 知识 aus 知识 und steht daher nach §. 292. bei den durch Reduplication belasteten Wurzeln im ersten Augment-Prät., wie auch allgemein im reduplicirten Präteritum. Die Conjugation des Hülfsverbums 现实 in diesem Tempus ist also wie folgt:

|    | Parasmaipadam. |        |       | Atmanêpadam. |        |        |
|----|----------------|--------|-------|--------------|--------|--------|
|    | Sing.          | Dual   | Plur. | Sing.        | Dual   | Plur.  |
|    | ~              | ~      | ~     |              | _      | سب     |
| 1. | सम्            | स्व    | स्म   | सि 🍦         | स्वहि  | स्महि  |
| 2. | सीस्           |        | ₹त    | स्यास्       | साथाम् | द्धम्. |
| 3. | सीत्           | स्ताम् | सुसू  | स्त          | साताम् | सत     |

351. Vor den mit त, यू, धू ansangenden Personal-Endungen fällt bei Wurzeln, welche mit einem Consonanten enden, zur Vermeidung zu großer Consonanten-Häufung, das ₹ des Hülfsverbums weg, während die schwächeren Consonanten a und A der Beibehaltung des H kein Hinderniss in den Weg legen, auch wird dasselbe durch den sehr schwachen Laut eines wurzelhaften, nach §. 92. an die Stelle von A tretenden Anuswara nicht gestört. Man sagt daher z.B. von तुद् im Atm. zwar म्रतुत्स्विहि, म्रतुत्स्म-हि aber nicht म्रतुत्स्थास् , म्रतुत्स्त, म्रतुद्धुम् — wie wahrscheinlich ursprünglich wird gesagt worden sein — sondern म्रत-त्यास् u.s.w., (vgl. उत्था, उत्तम्भ für उत्स्या, उत्स्तम्भ S.59. praep. 37 ). Im Atm. bewirken die sehr gewichtvollen Endungen eine ausgedehntere Ausstossung des substantiven E , und verdrängen dasselbe auch nach 寂, 됬 und ţ vor den mit 凡, 및, 및 ansangenden Endungen, daher z.B. म्रकृषि, म्रकृषास्, म्रकृत, अकुर्घाह्, अकुषायाम्, अकुषाताम्, अकुष्मह्, अकुष्मू (s. §.356.), म्रक्षतः

352. Die Wurzeln auf म्ला zerfallen im Atm. in Bezug auf diese Bildung in zwei Klassen, indem diejenigen, welche im Par. der sten Bildung folgen, im Atm. zur ersten Bildung gehören, aber das म्ला ट्र इchwächen (vgl. §. 281.), demnach das substantive स् vor त्, यू, धू abwersen (§. 351.), während diejenigen Wurzeln auf म्ला, welche im Par. der Iten, das Hülfsverbum reduplicirenden Bildung solgen, sowohl das म्ला wie das substantive म्ल überall beibehalten, daher मृद्धि, मृद्धियाम्, मृद्धित u.s.w. von द्वा geben,

im Par. म्रदाम्: aber म्रयासि, म्रयास्थास्, म्रयास्त u.s.w. von या gehen, im Par. म्रयासियम

- 353. Die auf einen Diphthong (ए, ऐ, च्रा) ausgehenden Wurzeln werden außerhalb der Special-Temporen und dem damit zusammenhängenden Participium präs. mit sehr wenigen Ausnahmen, die wir gehörigen Orts anführen werden, überall wie Wurzeln auf ह्या behandelt, und folgen in diesem Tempus meistens der Analogie von या, z.B. म्रजासि, म्रजास्थास् u.s.w. von ले, im Par. म्रजासियम्
- 354. In Folge des eben Gesagten sind künstig die Regeln der Wurzeln auf III, wo nicht ausdrücklich eine Beschränkung gesetzt ist, auch auf die diphthongisch endigenden Wurzeln auszudehnen. Überhaupt wäre es besser, gegen die Ansicht der Indischen Grammatiker, gar keine Wurzeln auf o, o, 朝 zuzulassen, und den Grundsatz aufzustellen, dass diejenigen Wurzeln auf A, die nicht zur 2ten Haupt-Conjugation gehören, ihr schließendes 到 vor dem Charakter der ersten Klasse (到) in Analogie mit §.126. b. in அபு oder, und zwar größtentheils, in அபு umwandeln; somit wäre z.B. गायति er singt, wosur die Grammatiker eine Wurzel जी ausstellen, in der That von ज्ञा abzuleiten (vgl. den Dat. श्रिजाये von शिवा, §. 127. b.), wovon म्राासियम् ich sang, Prät. redupl. जागी wie ददी von दा, गास्यामि ich werde singen, गातम् singen u.s.w. ध्यति er trinkt, wofür eine Wurzel धे angenommen wird, kann in Analogie mit शिवया, aus शिवा (§. 126. b.), von धा abgeleitet werden, wovon in den genannten Formen ऋधासियम् oder ऋधाम , दधी, धास्यामि, धातम . Im Ganzen gibt es in dem von den Indischen Grammatikern aufgestellten Verzeichniss nur sechs solcher Wurzeln auf ठ, und nur fünf auf म्र्रा, welche letzteren, mit Ausnahme von 521, nach §. 302. in den Special-Temporen ihren Vocal abwerfen, so dass der Beweis fehlt, dass dieser unterdrückte Vocal ein म्री gewesen sei. Die noch unbelegte Wurzel ज्या atm.

welche zur ersten Klasse gerechnet wird, und wovon z.B. इयञ्जत abgeleitet wird, kann, wenn sie wirklich in den Special-Temporen gebräuchlich ist, auf इयु oder इयु zurückgesührt werden.

355. Die Wurzeln auf ज्ञू folgen im Par. der 3ten Bildung, lassen aber im Atm. auch die erste zu, und verwandeln in derselben ihr ज्ञू (d. h. अ्र्जू) in ईज् und durch den Einstus eines vorhergehenden Labials in उज्जू, z. B. अकार्षि von क्, अबूर्षि von ब्रु.

356. Das dentale ঘু der Endung ঘੁਸ਼ geht hinter ए, श्री und ग्र in die Aspiration der lingualen Klasse über (ਨ), daher z. B. अक्षुश्चम von ज्ञ (s. §.351.), श्रमेश्चम, श्रस्ताञ्चम oder श्रमेश्चम, श्रस्ताञ्चम (s. §. 100. a.) von नी, स्तु. Nach इ kann sowohl in dieser als in der dritten Bildung nach Willkühr das धू erhalten bleiben oder zu ह् werden; z. B. श्रदिधम oder श्रदिश्चम, श्रञ्जाधिद्धम् oder श्रञ्जाधिद्धम् oder श्रञ्जाधिद्धम् (§.100. a.). Auch in den übrigen allgemeinen Temporen kann das धू der Medial-Endungen धूम् und धू nach einem vorhergehenden इ oder ई nach Willkühr beibehalten oder in ह verwandelt werden, z. B. तुतुदिधे oder क्षेत्र ihr stiefset von तुद्

# Unregelmässigkeiten.

357. Die Wurzel दी zu Grunde gehen âtm. verstärkt ihren Vocal zu म्रा (s. §. 281. Anm.), anstatt ihn nach §. 349. zu guniren.

358°). भी fürchten kann in der 2ten P. sg. par. nach der prohibitiven Partikel মা (s. §. 288.) die Sylbe ਦੀ ausstossen, daher মা ਮੈਚ੍ fürchte nicht, oder মা ਮੈਚੀਚ੍ . Über ਮੁਤੜ੍ਹ, ਸਤੜ੍ਹ, ਜਦੂ, ਕਦੂ, ਕਦੂ s. das Verzeichnis der unregelmässigen Wurzeln.

358°). अधिमा dtm. lesen (भा gehen pract. अधि) schwächt sein आ zu ई, folgt aber im Übrigen der Analogie von अयासि (§.352.), nur dass durch das ई der Übergang des folgenden स in प und hierdurch der eines solgenden त, य in टू, ठू veranlasst wird; daher अध्यमोषि, भोशिस, भोशि etc. sür अध्यमिस etc.

### Zweite Bildung.

359. Das angehängte Hülssverbum erhält ein  $\pi$  als Bindevocal, welches meines Erachtens mit dem Charakter der 1sten und 6ten Kl. identisch und auch der Bestimmung von §.277. unterworfen ist, nur dass es vor dem  $\mathfrak{F}$  der 1sten P. sg. abgeworsen wird, mit dem  $\mathfrak{F}$  der Medial-Endungen  $\mathfrak{F}$   $\mathfrak{F}$ 

|    | Parasmaipadam. |       |       | Atmanêpadam. |        |       |
|----|----------------|-------|-------|--------------|--------|-------|
|    | Sing.          | Dual  | Plur. | Sing.        | Dual   | Plur. |
|    |                | -     | ~     | -            |        |       |
| 1. | सम्            | साव   | साम   | सि           | सावहि  | सामहि |
| 2. | सस्            | सतम्  | सत    | सथास्        | साधाम् | सधुम् |
| 3. | सत्            | सताम् | सन्   | सत           | साताम् | सन्त  |

- 360. Die Wurzeln, welche dieser Bildung folgen, endigen sämmtlich mit य, प् oder ह, und haben इ, उ oder स् zum Wurzelvocal, welcher in beiden Formen unverändert bleibt. Die Endconsonanten य, प् und ह gehen vor स् nach §.98.99. u. 103. in स् über, welshalb der Zischlaut des Hülfsverbums stets ein प ist; z. B. स्रित्यम् ich zeigte (vgl. కేరికుక్కు) von दिया; स्रित्यम् ich schwieg von त्विष्, स्रच्यम् ich verbarg von मृह्य (§. 102. d.).
- 361a). Mehrere Wurzeln folgen im Par. blos der 2ten Bildung, können aber im Atm. nach Willkühr der 1sten oder 2ten folgen, z. B. म्रलिचत् er leckte, Atm. म्रलिचत, oder nach der 1sten Bildung म्रलीह (§. 102.a.), von लिह.
- 361<sup>b</sup>). Im Vêda-Dialekt haben sich Überreste von Modis dieser Bildung des vielförmigen Prät, erhalten. Ein Potentialis ist

तिरुप्ति transgrediamur (Rig-Vêd. s.Westerg.) von त्, d. h. त्र्र, mit उ als Bindevocal. Im Übrigen entspricht diese Form den griech. Optativen des 1sten Aor. wie λύσαιμεν. Beispiel eines Imperativs ist भाषन्त sie sollen hören (s. Rosen's Rigv. 86.5.) von भ (vgl. §§.374<sup>b)</sup>.381<sup>b)</sup>.).

#### Dritte Bildung.

362. Diese Bildung ist im Wesentlichen identisch mit der ersten, nur schliesst sich das Hülssverbum nicht unmittelbar, sondern mittelst eines Bindevocals इ an die Hauptwurzel, daher पू िंग स्. Außerdem ist zu bemerken, dass in der 2ten und 3ten P. sg. par. der Zischlaut des Verb. subst. mit dem vorhergehenden Bindevocal ausgestossen wird, daher ईस्, ईत् धिंग उपोस्, उपोत्. Das vollständige Schema ist wie folgt:

Parasmaipadam.
Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur.

1. इषम् इष्व इष्म इषि इष्वहि इष्महि

2. ईस् इष्टम् इष्ट इष्टास् इषायाम् इद्धम्, इध्वम्, इक्षम्

3. ईत् इष्टाम् इष्टम् इष्ट इपाताम् इष्टत

- 363. Vocalisch endigende Wurzeln haben, wie bei der ersten Bildung, im Par. Wriddhi und im Atm. Guna; Wurzeln mit schließendem Consonanten haben in beiden Formen Guna. Z.B. स्रसाविषम्, स्रस्विषि von सु gebären, स्रविषिण्ण von विद्युष्ण अतिहाषि von तिज्ञ schärfen Atm.
- 364. Die Wurzeln mit म vor einem einsachen Endconsonanten, म, यू und हू ausgenommen, können im Par. größtentheils nach Willkühr ihr म verlängern; bei वर् sagen par., जा gehen par. und bei allen Wurzeln auf न oder ल् ist diese Verlängerung nothwendig. Z.B. म्रपिरियम् oder म्रपारियम् von पर्ः म्रवानियम्, म्रवानियम्, म्रवानियम्, म्रवानियम्, म्रवानियम्, म्रवानियम्, प्रवानियम्, रातियम्, म्रवानियम्, रातियम्, स्रवानियम्, रातियम्, स्रवानियम्, रातियम्, स्रवानियम्, स्रवानियम्, स्रवानियम्, स्रवानियम्, स्रवानियम्, रातियम्, स्रवानियम्, स्रव

- 365. वृ wählen und alle Wurzeln auf क् können im Alm. nach Willkühr ई für इ als Bindevocal annehmen; z.B. म्रवरिषि oder म्रवरीषि von वृ, म्रकरिषि oder म्रवरीषि von कृ.
- 366. Die Wurzeln श्चि wachsen, उत्तर् bedecken und जागु wachen haben im Par., worin sie allein gebräuchlich sind, gegen §. 363., Guna statt Wriddhi; daher अश्वयिषम्, श्चीपंत्रिषम्, अज्ञागिषम्.
- 367. Die Wurzeln নু, ঘূ, মূ, ঘূ und ক্ল verändern, ohne Wriddhi und Guna, ihren Endvocal nach §.51. vor হ in ত্রন্; z.B. সুনুবিঅদ্, সুক্তবিত্তি
- 368. Mehrcre consonantisch endigende Wurzeln der 6ten Klasse lassen ihren Vocal gegen § 363. unverändert; z.B. সুহু und নুহু bilden সমতিঘদ্, সন্তিঘদ্
- 369. ह्न tödten par. entbehrt des vielförmigen Prät. und wird durch वध ersetzt, wovon सर्वाधवम् . Allein in Verbindung mit Präpositionen ist ह्न im Atm. nach der ersten Bildung gebräuchlich, wirft aber sein schließendes न vor dem anzufügenden स in allen Personen ab; z.B. सहित, सहयास्, सहता, सहत्ति, सहित । अहता, सहि

#### Vierte Bildung.

370. Diese nur im Par. gebräuchliche Bildung reduplicirt das Verbum substantivum durch die Sylbe 社, daher 社以上 (für 社共 vgl. §§.80.329.). Nur die 2te und 3te P. sg. entfernen sich, wie bei der 3ten Bildung, von der Analogie der übrigen Personen, und sind mit der ersten Bildung völlig gleichlautend.\*) Das vollständige Schema ist wie folgt:

<sup>\*)</sup> Der Grund dieser Abweichung liegt offenbar darin, dass der Bindevocal 1. wie er in sis, sit und dem isolirten asis, asit stattlindet, in einer reduplicirten und zugleich componirten Form wie ayasisits, ayasisit zu schwerfällig gefunden wurde; die unmittelbare Verbindung der

|    | Sing. | Dual     | Plur.  |
|----|-------|----------|--------|
|    | ~     |          | ~      |
| 1. | सिषम् | सिघ      | सिप्म  |
| 2. | सोस्  | सिष्टम्  | सिष्ट  |
| 3. | सीत्  | सिष्टाम् | सिषुस् |

371. Dieser Bildung folgen die meisten Wurzeln auf ज्ञा, ए, ज्ञा und alle Wurzeln auf ऐ; z.B. ज्ञयासियम् von या gehen, ज्ञञासियम् von वे (§. 354.) weben. मि hinwerfen und मी tödten verändern ihren Endvocal in beiden Formen in ज्ञा und folgen im Par. dieser Bildung, daher ज्ञमासियम् u.s.w. Von Wurzeln, welche mit Consonanten enden, gehören blos हम spielen, जम sich beugen und यम bändigen hierher; z.B. ज्ञर्रसियम् (§. 15.). Im Atm. folgen alle diese Wurzeln, insofern sie darin gebräuchlich sind, der ersten Bildung; indem die gewichtvolleren Personal-Endungen des Atm. die durch Reduplication beschwerte Form des Verbi substant. nicht zulassen.

# Fünfte Bildung.

372. Diese nur im Par. gebräuchliche Bildung setzt ohne Verbum subst. die Personal-Endungen unmittelbar an die Haupt-Wurzel, und unterscheidet sich somit vom einförmigen Augment-Präteritum nur durch die Aufhebung der Klassen-Eigenheiten. Man vergleiche स्रदाम् = ἔδων mit स्रद्धाम् = ἐδίδων, und स्रमूत् er war = ἔφυ(τ) mit स्रमञ्जत (aus स्रमा + स्रत्) = ἔφυε(τ). Die dritte Pluralperson hat उस् für स्रम्, und so stimmt स्रदुस् von द्या या स्रपुस्, dem 1. Augment-Prät. von प्या (§.311.). Das vollständige Schema der Endungen ist:

Personalkennzeichen mit dem vorhergehenden Consonanten wäre aber durch §.57. unmöglich; daher die Rückkehr der genannten Personen dieser Bildung zur ersten, wie bei der dritten Bildung (§.362.) für is is, is it die einfache Bildung is, it eintrat.

|    | Sing. | Dual | Plur |
|----|-------|------|------|
|    |       | ~    | ~    |
| 1. | म्रम् | ਕ    | म    |
| 2. | स्    | तम्  | त    |
| 3. | ٦.    | ताम् | उस्  |

373. Dieser Bildung folgen im gewöhnlichen Sanskrit außer মু sein (s. §. 374.) nur wenige Wurzeln auf मा (ठ, म्रा §. 354.), welches, wie in anderen Temporen, vor der Endung उस् abfällt. Im Atm. folgen, mit Ausnahme von মু (§. 374.), die hierber gehörenden Wurzeln der ersten Bildung, mit der Bestimmung von §. 352.; z. B. म्रदिजि, म्रदियास्, म्रदित etc.

374°). भू sein hat in der 3ten P. pl. म्रन् für उस्, und wandelt vor Vocalen der Endungen sein द gegen §.51. in द्वा um; daher म्रभ्वम् ich war, म्रभवन् sie waren (vgl. §.404.).

374°). Während der Precativ (s. §. 430.) eigentlich nichts anders als der Potentialis dieser 5ten Bildung des vielsörmigen Prät. ist, gibt es im Vêda-Dialekt auch hierher gehörende Imperative; z.B. क्यां mache von क्यां Kl. 8., प्राप्ति könne von प्रक् Kl. 5., पूर्धि fülle von प् Kl. 3., श्रुधि höre von श्रु Kl. 5. (Indic. मश्रवम्, म्राम्, म्रश्रोत्). Letzteres entspricht merkwürdig dem griech. Imper. Aor. κλῦθι (vgl. §. 361<sup>b</sup>).).\*)

# Sechste Bildung.

375. Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden dadurch, dass die Personal-Endungen mittelst eines 77, welches der Analogie des Charakters der 1sten und 6ten Klasse folgt (§. 277.),

<sup>\*)</sup> So lange man im Vêda-Dialekt kein Präsens 2ter Kl. wie sakmi, pūrmi, sromi od. sraumi nachweisen kann, darf man die Formen sagdi etc. mit gleichem Rechte wie krdi und amauk (von muc) der 5ten Bildung des vielförm. Prät. zuschreiben (vgl. WESTERG. radd. kr., sru, pr., muc).

1.

mit der Wurzel verbunden werden. Ihr entsprechen die Aoriste wie ἔλιπ-ο-ν, ἔλιπ-ε-ς im Gegensatze zu ἔδω-ν, ἔδω-ς, und sie kommt vorzüglich bei consonantisch endigenden Wurzeln vor, die in der 2ten und 3ten P. sg. das ব্ und ব nach §.57. nicht unmittelbar mit der Wurzel verbinden könnten. Das vollständige Schema ist wie folgt:

| ${\it Parasmaipadam.}$ |        |       | Atmanêpadam. |               |         |
|------------------------|--------|-------|--------------|---------------|---------|
| Sing.                  | Dual   | Plur. | Sing.        | Dual          | Plur.   |
| ~                      | ~      | ~     |              | $\overline{}$ | ~       |
| म्रम्                  | ग्राव  | म्राम | ए            | म्रावहि       | म्रामहि |
| ग्रस्                  | म्रतम् | म्रत  | म्रयास्      | <b>ए</b> याम् | ऋधम्    |

- अत् अताम् अन् अत एताम् अन्त
- 376. Der Wurzelvocal bleibt bei den consonantisch schliefsenden Wurzeln unverändert, daher unterscheidet sich z.B. সজ্জান্দ von dem 1. Augment-Präter. সজান্দ (von জ্বর্ছ Kl. 1.) blos durch die Aufhebung des Guna, gerade wie im Griechischen z.B. ἔφυγον, ἔλιπον von ἔφευγον, ἔλειπον sich unterscheiden. Einige Wurzeln der 6ten Klasse unterscheiden dieses Tempus vom 1. Augment-Prät. dadurch, daß sie den nach §.300. aufgenommenen Nasal ausstoßen; so verhält sich z.B. সালিঘ্য আমালিম্মা in dieser Beziehung ähnlich wie ἔλαβον zu ἐλάμβανον.
- 377. Von den vocalisch endigenden Wurzeln folgen nur wenige dieser Bildung. Ein schließendes म्ना (ए §.354.) und इ wird abgeworfen, म wird gunirt und म in ईन् verwandelt; andere Endvocale kommen hier nicht vor. Z.B. मधम् von धा\*) (धे), मस्म von श्वि, मसर्म von सृ, मजीरम् von जू.

<sup>\*)</sup> Seinem Ursprunge gemäß scheint mir das a der hierhergehörenden Wurzeln auf  $\acute{a}$  ( $\acute{e}$  §.354.) kein der Wurzel fremder Bindevocal zu sein, sondern nur eine Verkürzung des wurzelhaften  $\acute{a}$ , welches dann wie in §.295. der Analogie des Bindevocals gefolgt ist. Über as'vam von s'vi vgl.  $m\acute{a}$  für mi in §.371.

- 378. Einige Wurzeln, welche in den Special-Temporen unregelmäßige Modificationen erleiden, bilden dieses Tempus aus der eigentlichen Wurzel; z.B. স্ন্যামন্ von সুন্, dessen 1. Prät. স্থানকন্ lautet (§. 297.).
- 379. Im Atm. ist diese Bildung wenig gebräuchlich und die meisten Wurzeln, welche ihr im Par. folgen, gehen im Atm. nach der ersten oder dritten Bildung; z. B. लुप् abschneiden bildet im Par. अलुपम् und im Atm. अलुप्सि; जुध् wissen bildet im Par. अञ्चधम् oder अञोधिषम् und im Atm. अञ्चाधिष.
- 380. Mehrere Wurzeln der ersten Klasse, welche sonst nur im Atm. gebräuchlich sind, haben in diesem Tempus auch ein Par. nach der 6ten Bildung, folgen aber im Atm. der 3ten; z.B. खुत् glänzen bildet ऋदातम्, ऋदोतिष्
- 381°). Die Wurzeln जच् sprechen, रघू beleidigen, ग्रास् herr-schen, सस् werfen, नण् zu Grunde gehen substituiren जीच्, रन्ध्, शिष् (vgl. §. 327.), स्थ, नेण्; z. B. स्रोचम् (s. Anm. zu §. 382.).
- 381°). Im Vêda-Dialekt findet man Potentiale dieser Bildung, welche den griech. 2ten Aoristen der Conjugation auf ω entsprechen, während der sogenannte Precativ als Potent. der 5ten Bildung mit den 2ten Aoristen der Conjug. auf  $\mu$ i übereinstimmt. Hierher gehört z. B. शक्यम possim von शक् Kl. 5.; ञीचेम, वीचेग्रम् von वर्ष्ट Kl. 2. (s. §.381°).

# Siebente Bildung.

382. Diese Bildung behält den in §. 375. erwähnten Bindevocal স und ist in ihrer Abwandlung mit der 6ten Bildung identisch, wovon sie sich durch eine der Wurzel vortretende Reduplicationssylbe unterscheidet, in welcher Beziehung sie mit griech. Aoristen wie ἐπέφραδον, ἔπεφνον, ἤγαγον (s. §. 387.) übereinstimmt; z.B. সহ্রবাম ich lief von ব, তিত্তিম ich pries von হত্ত্

Ich habe in der lateinischen Ausgabe meiner Anmerkung. Grammatik अपना mit anderen in §. 381. erwähnten Formen zur 6ten Bildung gezogen, und nach der gewöhnlichen Ansicht, und um mich nicht weiter dabei aufzuhalten, an als Substitut von an dargestellt, und mich damit begnügt, an das reduplicirte πίπτω zu erinnern. Ich kann aber nicht länger bei dieser Ungerechtigkeit gegen die 7te Bildung verharren, und kann RUSH nicht mehr von der Gemeinschaft im Bildungsprincip mit Formen wie मुदुद्वम्, म्रम्माम् und griechischen wie ἔπεφνον losreisen. Eher werden wir versuchen, noch andere Wurzeln von §. 381. herüberzuziehen, namentlich erkenne ich jetzt in म्रवीचम् , dessen म्रा mir früher räthselhaft erschien, eine Reduplicationssylbe. Man berücksichtige die so häufige Verstümmelung der Wurzel ਕੁਦ zu ਤੁਦ und verbinde mit letzterem die regelmässige Reduplication on, 50 entsteht वाच (= व + उच ) nach §. 36. Dieses वाच बाह वडच ist also der umgekehrte Fall von उवाच (§.414.); diese Umkehrung ist aber nicht auffallend, da auch in anderen Formen der 7ten Bildung vorherrschend das Hauptgewicht der Reduplicationssylbe, die Verkürzung aber der Wurzelsylbe anheim fällt.\*) Die hier in Ansehung von म्रवीचम als reduplicirte Form geltend gemachte Theorie unterstützt sich noch

<sup>\*)</sup> Ein assimilirender Einsluss des v auf ein folgendes a, wie ihn IIr. E. Burnouf mit schaffsinnigen Gründen im Zend darzuthun gesucht hal (Commentaire sur le Yaçna S.111.), läst sich im Sanskrit nicht nach weisen, da hier selbst das y, welches zuweilen eine rückwirkende Assimilation bewirkt, seinen Einsluss niemals auf einen folgenden Vocal abübt. Das v aber übt weder rückwärts noch vorwärts einen assimilirendes Einsluss, denn wenn man vöd aer wird ziehen und ähnliche Formes aus vah mit stödasta 16 und södum ertragen (s. §. 229. Anm. 1.) vetgleicht, so wird man veranlast, die den Vocalwechsel bewirkende Ursache in dem folgenden Lingual-Laut und nicht in dem vorangehenden, jedesmal verschiedenen Consonanten zu suchen. In Ansehung des Zendischen vö-

dadurch, dass auch म्रन्यान् insoweit mit reduplicirten Formen in Zusammenhang steht, als es zu einem vorauszusetzenden म्रन्यान् sich eben so verhält wie in §. 400. निश्चान wir gingen zu Grund zu seinem Singular नाम्या. In Ansehung von म्रियान् verdient Berücksichtigung, dass diese Wurzel auch in §. 327. als reduplicirte behandelt wird; das य von म्रस्यम्, wenn diese Form wirklich von म्रस् ausgegangen ist, dürste als Vertauschung mit स् anzusehen sein, und das न von म्रस्यम्, analog mit म्रयानम्, da Liquidae leicht mit einander wechseln. Es könnten also die sämmtlichen Formen von §. 381. als mehr oder weniger deutliche Anomalien von reduplicirten Wurzeln gelten.

383. Die mit einem Consonanten anfangenden Wurzeln wiederholen denselben — oder seinen durch §.330. bestimmten Stellvertreter — mit dem Wurzelvocal. Dieser aber wird, wenn er lang ist, entweder an der Wurzel selbst oder in der Wiederholungssylbe verkürzt, so dass, zur Vermeidung allzugroßer Schwere der Gesammtsorm, die Wurzel und Redupl.-Sylben entweder einen Jambus oder Trochaeus, niemals einen Spondeus bilden. Einige Wurzeln lassen beide Formen zu, z.B. अतत्याम् oder अत्याम् von त्या Kl.10., अशोशिलम् oder अशिशोलम् von शोल् Kl.10. Bei den meisten in dieser Bildung gebräuchlichen Wurzeln hat sich aber der Sprachgebrauch ausschließlich für einen der beiden Rhythmen entschieden, und zwar sind die Formen mit langer Reduplicationssylbe und verkürztem Stamme die beliebtesten; z.B. अत्याम् nicht अत्यास्त्यम् von तृत् Kl.10.

284. Es folgen der siebenten Bildung: 1) Die Wurzeln

hu aus Skr. vasu, durch den assimilirenden Einfluß des anfangenden v, stimme ich aber Hrn. Burnouf gegen meine frühere Vermuthung bei.

ग्रि, ग्रि, द्र, श्रु\*), ह्नु, in welchen die Wiederholungssylbe durch Position lang wird; z.B. ऋशिश्चियम (§. 52.), ferner पत्, welches sein 3 in der Wurzelsylbe ausstösst, \*\*) von den Grammatikern aber zur 6ten Bildung gerechnet wird (§. 382. Anm.); z.B. मापान (vgl. ἔπεφνον, ἐκεκλόμην). 2) Alle Wurzeln der 10ten Klasse und die in ihrer Form damit identischen Causalia. Der Charakter ऋय , der sonst auch in den allgemeinen Temp. beibehalten wird (§. 271. Schluss), fällt ab, übrigens aber entspringt dieses Tempus nicht aus der reinen Wurzelgestalt, sondern aus der durch Guna oder Wriddhi gesteigerten Form (§. 306.); z.B. अच्चाम् von ची-स्य aus चार Kl. 10. (§. 386. b.). Doch nehmen die Wurzeln auf 3 oder 3, wenn sie nicht mit einem Halbvocal, Labial oder 3 ansangen, in der Wiederholungssylbe 3, und vor doppelter Consonanz उ; z.B. अन्नवम् von नावय्, Caus. von नु, अच्चवम् 🕬 च्याद्य aus च्य Kl. 10. Die mit einem Halbvocal, Labial oder तु ansangenden Wurzeln auf 3, 3 folgen der allgemeinen Regel, z.B. य Kl. 10. åtm. bildet म्योयने aus यान्य (§. 386. a.).

385. Einem vorletzten ऋ wird in der Wiederholungssylbe স্ল substituirt, z.B. সমান্যান্ von মৃত্যুৰ aus মৃত্যু (§. 12.). Diejenigen Wurzeln mit vorletztem ऋ, welche dieses nach dem allgemeinen Gesetze der Wurzeln zehnter Klasse und Causalformen guniren, so daß अर् mit dem folgenden Consonanten Positionslänge macht — wie धर्मय von धृष् — können nach Willkühr in diesem Tempus die Sylbe अर् wieder zu ऋ verkürzen, und dann das Wiederholungs-अ zu ई verlängern (§. 386. a.); oder auch dem Stammt die Positions-Länge, und der Wiederholungs-Sylbe das kurze अ lassen; z.B. अर्ध्या पूर्ण oder अर्धा पूर्ण में aus धृष्ठ Kl. 10. Nach letten verschaften werden verschaften verzugen verschaften versc

<sup>\*)</sup> s'ru folgt häufiger der ersten Bildung.

<sup>&</sup>quot;) daher ebenfalls Positionslänge.

terer Analogie bildet कीर्तिय (nach den Grammatikern aus कृत्, s. §. 306.) in diesem Tempus अचीकृतम .

- 386. Obwohl die Formen mit langer Reduplications- und kurzer Wurzelsylbe die heliebtesten sind, so läst doch die Reduplicationssylbe nicht den äußersten Grad der Schwere zu, wie er im jambischen Verhältnisse an der Stammsylbe gestattet wird, und hieraus entspringen für die Reduplicationssylbe folgende Gesetze:
- a) म्रा, welches wir durch §. 281. (s. Anm.) als schwerer erkannt haben denn ई, wird durch das leichtere ई in der Wiederholungssylbe ersetzt; daher z.B. म्रपीपलम् für म्रपापलम् von पाल्य, aber म्रवातम् nicht म्रवातम् von वातयः Einige Wurzeln, welche ein wurzelhaftes म्र in der 10ten Kl. oder dem Causale nicht verlängern, setzen demungeachtet in der Wiederholungssylbe ई, z.B. म्रजीगणम् von गण्य व्याह गण् Kl. 10., म्रजीगम् von गण्य Caus. von गम्
- b) Diphthonge setzen in der Wiederholungssylbe die Länge ihres schließenden Elements, und in der Wurzelsylbe dessen Kürze (s. §.34°).), dagegen bleibt in dem jambischen Verhältnisse (§.383.) der Diphthong an der Wurzel ungeschwächt und verkürzt sich in der Wiederholungssylbe nach §.34°).; z.B. अत्रज्ञम् von राजय् aus रूड्र \*), अलूल्पम् oder अलुलापम् von लापय् aus लुप्, अवीन्तिरम् von वेदय् aus विद्, अनिनेदम् von नेदय् aus निद्
- c) Ein langer Vocal wird nicht zugleich mit Positions-Länge zugelassen, darum verkürzen die mit zwei Consonanten anfangenden Wurzeln in der Reduplicationssylbe, bei trochäischem Ver-

<sup>\*)</sup> Man kann hieraus folgern, daß u ein leichterer Vocal sei als a, denn wäre dem nicht so, und etwa a leichter als u, so würde die ein allzugroßes Gewicht zurückweisende Reduplicationssylbe die Beibehaltung des  $\delta = a + u$  seiner Veränderung in u = u + u vorziehen. Daß aber i = i + i) leichter ist als e = a + i, erhellt aus dem schon erwiesenen Gravitäts-Verhältnisse des i zu a (§ 231. Anm. und 148. Anm. \*).

hältnisse, das ई und ऊ zu इ, इ, z.B. अञ्जुसम् für अञ्जूसम् von जूस्य. Demselben Gesetze folgen wegen § 60. die mit क्र् anfangenden Wurzeln, z.B. अचिन्छ्दम् für अचोक्दम् von क्रा-द्य aus क्र्. In dem höchst seltenen Falle, wo eine mit zwei Consonanten anfangende Wurzel einen langen Vocal am Stamme beibehält, tritt gegen das Princip dieser Bildung aus Noth ein spondeischer Rhythmus ein, weil auch nach Verkürzung des Vocals in der Reduplicationssylbe die Positionslänge sich nicht vermeiden läst; z.B. अञ्जीसम् von जीस्य aus जीस्

387. Die mit einem Vocal anfangenden Wurzeln setzen gleich griechischen Formen wie 前yayov (前y-ay-ov) die ganze Wurzel zweimal, jedoch so, dass sie das zweite Mal starken Verkürzungen unterworsen ist, indem nicht nur 衰 und 又 u 求 verkürzt (§. 34°).) und 玩, 玩 zu 求 geschwächt werden — was nach §. 281. (s. Anm.) nicht besremden kann — sondern auch 云, 云 und ihr Guna 和, sowie 我, in 表 übergehen,\*) eine Veränderung des u-Lautes, die sonst nirgends vorkommt, und wodurch sich 表 als der schwächste von allen Vocalen ausweist. Der Consonant der Wur-

<sup>\*)</sup> Das i für r ist eigentlich die Schwächung des a der Sylbe ar, wovon nach §. 12. der Vocal r eine Zusammenziehung ist. Mehr Bedenken macht in obiger Fassung die Setzung des i für u, u, o, weil u der standhafteste Vocal ist und sonst nirgends durch einen anderen Vocal sich verdrängen lässt. Ich habe daher früher å(ti)tam, ai(di)dam, au(s'i)s'am getheilt, und die eingeschlossene Sylbe als Reduplication bezeichnet. Die Theilung at-it-am für at-at-am, die zuerst Port (Etymol, Forschungen p. 19.) vorgeschlagen hat, ist aber natürlicher, und hat nach dem, was in §. 281. Anm. und in §.6. meiner Vergl. Gramm. bemerkt worden, keine Schwierigkeit; sie müsste aber demungeachtet der Consequenz des Princips wegen aufgegeben werden, wenn man nicht auch eine Schwächung des u, u, ô zu i anerkennen wollte. Gibt man aber diese in irgend einem Falle zu, so hat man am meisten Ursache, sie bei solchen Bildungen zu erwarten, wo die ganzeWurzel zweimal gesetzt und das erste Mal durch die Verwachsung mit dem Augment sehr beschwert ist, so dass aller Grund vorhanden ist, die zweite Sylbe so viel wie möglich zu erleichtern.

zel folgt in der Reduplicationssylbe den Bestimmungen von §.330. Z.B. म्राजिघम् von म्रघय् aus म्रघ्, ऐडिउम् (aid-id-am) von र्डय् aus र्ड् (s. §.287.), म्राटिटम् (ât-it-am) von म्रट्य्, Caus. von म्रट्: म्रापिपम् (âp-ip-am) von म्राप्य्, Caus. von म्राप्य्, caus. von म्राप्यः, ad-ipiscor, apiscor), म्रापिपम् (aus-is-am) von न्रप्य् aus न्रप्.

Bei Wurzeln, welche mit zwei Consonanten enden, gibt meistens die Reduplication die ganze unverstümmelte Wurzel, verwachsen mit dem Augment, und diese Belastung veranlasst am Stamme selbst, außer der schon erwähnten Vocalschwächung, noch die Unterdrückung des ersten der verbundenen Consonanten, z.B. ऐन्दिदम् für ऐन्दिन्दम् von इन्दय्, Caus. von इन्द्; म्रार्तिधम् ियं म्रातिर्द्यम (§. 330. 1.) von मर्द्य Kl. 10. von मूर्च . Wenn aber der letzte der beiden Schlussconsonanten ein Zischlaut ist, so bleiben sie beide in der Stammsylbe, und die wiederholende schliesst mit dem ersten oder seinem Stellvertreter; z.B. von ईचाय, Caus. von ईन्त kommt हिचल्म . Wenn die beiden Schlussconsonanten identisch sind, so kann nach Willkühr der Doppel-Consonante der Wiederholungs- oder Stammsylbe anheimfallen; z.B. म्राटिइटम् (åt-ittam) oder म्लाट्रिटम् (ått-itam) von म्लट्ट्यू, Caus. von म्रहूटू. Für हु, ह und doppeltes हू kann in der Wiederholungssylbe a gesetzt werden, so dass a nur durch den in seiner Aussprache enthaltenen T-Laut vertreten ist; z.B. म्राचिन्छम् oder म्रार्तिच्छम् von सच्छ्य् aus सक्रु, म्राटिठम् oder म्रातिठम् von म्रा-ह्यू aus म्रह.

389<sup>a)</sup>. Wenn es einige unechte Wurzeln gibt, wetche die Grenze der Einsylbigkeit überschreiten, so wird diese doch in der Reduplication dieses Tempus niemals überschritten, sondern die Reduplication fast in diesem Falle gleich griech. Formen wie ἐνέντον, ἀλήλιφα von der mehrsylbigen Wurzel jedesmal nur so viel auf, als sich in eine Sylbe zusammensassen läst; z.B. bei

उत्पर्ध, im Caus. उत्पालियू, kann die Reduplication nur bis zu उत्प्री gehen, welches mit dem Augment zu क्रीप्रा zersließt, der Stamm selbst aber verliert nach §.388. das रू, verkürzt jedoch blos das उत्र anstatt es nach §.387. zu इ zu schwächen, und ebenso verkürzt sich das durch Wriddhi erzeugte स्ना von स्नाल्, daher क्रीएजिनलम् पिंग क्रीएफिविम्

389°). Im Vêda-Dialekt findet man reduplicirte Formen des vielförm. Prät., welche, nach Analogie der 5ten Bildung, die Personal-Endungen unmittelbar mit der Wurzel verbinden, z. B. Rigv. 116.14. अगुम्ताम् ihr beide befreitet von मुच्. Hierher gehört der Imperat. प्रमुम्भि गेठंड (praef. प्रा. c. 24.9.), मुमात्त er soll befreien (l. c. 24.12.). Auch die Potentiale व्यवस्थात (Rigv. 107. 1. praef. आ) adeat von चृत् Kl. 1. und समृद्धात (Rigv. 24.13. praef. अव) er befreie von चृत् Kl. 6. dürfen zu dieser Bildung des vielförm. Prät. gezogen werden, wenngleich der entsprechende Indic. sich nicht belegen läfst. Doch könnte auch das reduplicirte Prät. darauf Anspruch machen, und als solche würden sie den golb. Conjunctiven des Prät. wie haihaitjau ich riefe entsprechen. Die griech. Optative des Perfects wie  $\tau \varepsilon \tau' \psi \sigma v$  ließen aber im Sanskrit Formen wie समुद्रात्, वातृतत erwarten.

# Reduplicirtes Präteritum.

390. In Ansehung der in §. 272. gegebenen Personal-Endungen ist zu bemerken, dass diejenigen, welche mit einem Consansangen, meistens mittelst eines Bindevocals 表 an die Wurzel geknüpst werden. Nur die Wurzeln auf 知 (文, 文, 知 §. 354) enthalten sich stets eines solchen Bindevocals, indem sie ihren Wurzelvocal selbst vor consonantisch ansangenden Endungen u schwächen (vgl. §§. 327. 352.), mit Ausnahme der 2. P. sing. parawo das 知 vor der Endung z nach Willkühr entweder beibehalten oder zu 表 geschwächt werden kann; z. B. 天天汉 oder 天 任政 du

gabst, दिद्रम wir gaben von दा par., त्रिश्चिर sie wussten von श्चा Atm. Da aber ein schließendes II vor allen vocalisch ansangenden Endungen abgeworsen wird - z. B. दधत्म die beiden tranken aus द्धा + म्रतुस्, von धा (धे §.354.) — so könnte man auch meiner früheren Darstellung gemäs, das इ vou दक्मि etc. als Bindevocal ansehen, und vor diesem eine Unterdrückung des Wurzelvocals annehmen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass auch das म्र der Endungen म्रथस् , मृत्स् wie im Griech. रहर्ग्ण्-व-राष्ट्र, τετύφ-α-μεν etc. eigentlich nur ein Bindevocal, und somit weder der Endung noch dem Charakter des Tempus wesentlich ist, wie er auch im griech. Passiv wegfällt (τέτυμμαι). Wir werden daher auch die Formen ददयस etc. besser in dada-ius als dadatus zerlegen, und blos eine Verkürzung des Wurzelvocals annehmen, ähnlich wie wir in §. 295. das म्र von तिष्ठसि, तिष्ठति etc. von dem gewöhnlichen Bindevocal der ersten Klasse unterschieden haben. Dieses angenommen, so findet eine Unterdrückung des wurzelhaften III im Par. nur vor der Endung 34 (vgl. §§. 283. 311.) und im Atm. vor & der 1. und 3. P. sg. Statt - z. B. বার্ aus ব্ৰহ্মা + ত - während in den entsprechenden Personen des Par. das wurzelhaste 知 mit dem des Bindevocals unregelmässig zu 新 zersliesst, daher ददी ich gab, er gab.\*)

Anmerkung. Ich halte das # der 1sten und 3ten P. sg. und 2ten P. pl. z. B. von dale, ada für einen blossen Bindevocal, hinter welchem die wahre Personal-Endung verschwunden ist. Für tutôd-a muss ursprünglich in der 1sten P. tutôd-a-mi oder tutôd-â-mi (vgl. §.277.) und in der 3ten

<sup>\*)</sup> Zur Rechtfertigung der Ansicht, dass das i von Formen wie dadima der Wurzel und nicht der Verbindung angehört, wollen wir hier noch daran erinnern, dass auch vor dem abstrakten Sussix ti, dem ein Bindevocal fremd ist, gewisse Wurzeln auf ä diesen Vocal zu i schwächen, z.B. sti-ti für stä-ti Stand.

tutod-a-ti gestanden haben. In der 2ten P.pl. aber ist tu-tud-a eine Verstümmelung von tutud-a-ia, und griech. Formen wie  $\tau \varepsilon \tau \dot{\nu} \phi$ - $\alpha$ - $\tau \varepsilon$ , gothische wie haihait-u-th haben die Personbezeichnung in Vorzug vor dem Skr. gerettet.

- 391. In der 3. P. pl. âtm. ist der Bindevocal रू am weitesten verbreitet, und findet hier, mit Ausnahme der Wurzeln auf म्ला (§. 386.), auch bei solchen Wurzeln Statt, die vor anderen Endungen keinen Bindevocal zulassen; z.B. चिक्रिरे sie machten, aber चक्रमाई wir machten, von कृ. Daher nehmen auch die Indischen Grammatiker रूपे und nicht रे als Endung an; im Vêda-Dialekt findet man jedoch den Bindevocal gelegentlich unterdrückt, z.B. द्र- ट्रम्मे von ट्रम्म sehen.
- 392. Die Wurzeln, welche mit einem Consonanten anfangen, wiederholen denselben, oder seinen durch §.330. bestimmten Stellvertreter, mit dem Wurzelvocal, welcher, wenn er lang ist, verkürzt wird. Für ऋ und ऋ erhält die Wiederholungssylbe য় (vgl. §.12.). Z.B. विविद्य von विष्य, छ्रभूष von भूष, चऋम् von ऋम्, तितेष von तेष् (§.34°.), तुष्ट von स्तु, सिर्धिग्रह् von स्तिह (s. §.80.), परपृष्य von स्पृष्य.
- 393. Die Wurzeln, welche mit म्न, इ oder 3 anfangen, und mit einem einfachen Cons. enden, wiederholen ihren Anfangsvocal, verwandeln ihn aber mit dem darauf folgenden Vocal des Stammes, in Übereinstimmung mit §.35., in seinen entsprechenden langen; z.B. म्लाट्ट (aus म + म्लट्ट) von म्लट्ट; ईष् (aus इ + इष्ट) von इष्ट्र; उष्ट (aus इ + उष्ट) von उष्ट्र; उष्ट (aus इ + उष्ट) von उष्ट्र . Ausgenommen ist der Sing. des Par., welcher nach §.396. Guna erhält, wobei das इ und 3 der Reduplicationssylbe vor dem ए und म्ला des Stammes in उद्यू und उत्त übergeht (§.51.); daher उर्येष (aus इ + एष), pl. ईषिम, von उष्ट्र, उत्रोख (aus उ + म्लाख), pl. उष्टिम, von उष्ट्र.
- 394. Wurzeln mit anfangendem 現 vor 2 Endconsonanten, und Wurzeln mit anfangendem 我 vor einem ein fachen Endcons.,

haben in der Reduplicationssylbe স্না, und schieben zwischen dieses und den Stamm ein euphonisches নু ein; z.B. স্নানন্ von সূলু, স্নানহুত্ von সূহুত্, স্নান্ধু von মুধু (vgl. §.392.).

395. Die Wurzeln, welche mit langen Vocalen anfangen, oder mit 3, 3 und 32 vor zwei Endeonsonanten, umschreiben das reduplicirte Präteritum nach §. 419.

396. Der Singular des *Par.* gunirt wegen seiner leichten Endungen (s. §.273.) die Wurzelvocale इ, उ, ऋ vor einfacher Consonanz; z.B. विवेश von विष्णू, चुक्रीध von क्राध्, ततर्प von तृपू, dagegen तिजीव von जीवू, शिशिच von शिच् (s. §.34°).).

397. Wurzeln, welche mit einem Vocal enden, haben in der 1.P. sing. par. nach Willkühr Wriddhi oder Guna, in der 2ten Guna, und in der 3ten Wriddhi; z.B. von चि, 1.P. चि-चाय (चिचे + म्र) oder चिचय (चिचे + म्र), 2.P. चिचेष oder चिचयिष्य (चिचे + इ + ष्र), 3.P. चिचाय; von धू, 1.P. उधाव oder उधव, 2.P. उधाय oder उधविष्य, 3.P. उधाव; von का 1.P. चकार oder चकर, 2.P. चकार, 3.P. चकार

398. Vor den schweren Endungen (§. 273.), welche kein Guna zulassen, werden die Endvocale der Wurzeln nach den Wohllautsgesetzen verändert; z.B. निन्यम wir führten von नी (§. 50.), सिस्मियम wir lächelten von स्मि (§. 52.), चक्कास sie machten von क्, संस्मित्स sie erinnerten sich von स्म (§. 54.). उ. प्राप्त werden sowohl nach einem als nach 2 Cons. in उच्च und मू verwandelt; z.B. उधितम wir schüttelten von धू. प्राम्न अस sie hörten von मू (§. 53.), त्रात्र ihr wähltet von चू, तस्तिस sie breiteten aus von स्त (§. 54.). Über Wurzeln auf म्ना s. §. 390.

399. Mehrere Wurzeln, welche einen Nasal zum vorletzten Buchstaben haben, können diesen vor den schweren Endungen (§. 273.) ausstoßen; z. B. অমস্থ্রিম oder অমত্রিম von মস্থ্র brechen.

400. Ein mittleres n vor einem einfachen Endconsonanten geht in der 3. P. sing. par. nothwendig, und in der 1. P. nach

Willkühr, in म्रा über; z.B. 3.P. ज्ञाम, 1.P. ज्ञाम oder ज्ञाम von ज्ञम gehen. Im Du. und Pl. des Par. und in den drei Zahlen des Atm. wird die Reduplication scheinbar durch die Verwandlung eines mittleren म्रांग ए ersetzt, im Falle der Anfangs- und Endconsonante der Wurzel ein fach sind und der Anfangsconsonante weder ein व्य noch irgend ein Buchstabe ist, welcher nach §. 330. in der Wiederholungssylbe einen Stellvertreter erfordert; z.B. देिव्य, देहिम von दू gebrennen, मेने, मेनिवह, मेनिमहे von मन् denken. Die 2te P. sg. par. folgt derselben Analogie, im Falle— was nach Willkühr geschehen kann und meistens geschieht— die Endung zu durch einen Bindevocal द angeschlossen wird; z.B. चेरिय od. चर्चय von चर्च gehen, देहिय od. दद्भ (s. §. 103. a.) von दह्न.

Anmerkung. Ich glaube, gegen meine frühere Ansicht, dass auch die Formen wie चेरिम, देहिम, मेनिमहे reduplicirt sind, und dass also ihr Ansangscons. der Reduplicationssylbe angehört, der Cons. der Stammsylbe aber ausgefallen ist, wie z. B. im Griech. γίνομαι aus γίγνομαι für γιγένομαι. Vielleicht hat sich das wurzelhaste 玩, weil 厾 der schwerste Vocal ist, vor den schweren Endungen ursprünglich zu 3 geschwächt, wie z.B. im Lat. tetigi, cecini etc.; es hätte demnach im Skr. Formen wie चचित्रिम gegeben, woraus nach Ausstossung des Cons. der 2ten Sylbe चेरिम werden musste. Man kann aber auch aus चचरिम, welches die regelmässigste Form wäre, durch Ausstossung des 2ten च् zunächst चारिम (aus ca-arima) und hieraus चेरिम entspringen lassen durch Schwächung des Stämme auf म्रा und in medialen Dualformen wie चरेते für च-सति aus cara-ate (§. 277.). Es verhielte sich nach dieser Erklärung, der ich den Vorzug gebe, चेरिम zu einem älteren चारिम wie z.B. das goth. lesum wir lasen zum althochd. lasu-

mês, worin ich ebenfalls Reduplication erkenne (s. Vergl. Gramm. §.605.; und über lat. Perfecta wie cepi l.c. §.548.). Es gibt noch eine 3te Art, wie sich Formen wie चेरिम als reduplicirt erklären lassen. Man kann nämlich annehmen, dass nach Analogie von Formen wie துரியு für தூயு (s. §. 412.) auch चिन्म für चचिरिम gesagt worden sei, dann aber der erste der beiden verbundenen Cons. ausgestoßen und durch Verlängerung des vorhergehenden Vocals ersetzt worden sei (vgl. §. 102. und das griech. γίνομαι für γίγνομαι). gäbe चारिम, woraus durch Schwächung des म्रा zu ए, wie bei der 2ten Erklärungs-Art, चेरिम werden konnte. Der Umstand, dass im Vêda-Dialekt wirklich पन्निम, वितन्निरे für das gewöhnliche चेतिम, वितेनिरे vorkommt, nöthigt jedoch nicht zu dieser Erklärung, denn einmal hat der Vêda-Dialekt nicht überall die ältesten Formen, sondern steht zuweilen im Nachtheil gegen das gewöhnliche Sanskrit\*), 2tens könnte auch das ursprüngliche पपतिम auf zweisache Art sich verstümmelt, und somit zwei Formen erzeugt haben, die im schwesterlichen, nicht im Abstammungsverhältnisse zu einander ständen, und wovon die eine des Vocals, die andere des Cons. der 2ten Sylbe verlustig gegangen wäre, also प्रमिम und पातिम (paatima), woraus dann प्रतिम. Wie dem auch sei, so scheint mir soviel gewiss, dass Formen wie चेरिम wirklich reduplicirt sind und nur den Anschein eines Umlauts haben. Man berücksichtige noch, dass die zusammengezogenen Formen nur vor schweren Endungen vorkommen, also im Dual und Pl. und ganzen Atm., oder da, wo die volle Form viersylbig wäre, daher चेरिय für चचरिय, aber nicht चेर्य für चचर्य, welches

<sup>\*)</sup> z.B. wenn für s'ét é er liegt (= κεῖται), nach Ausstofsung des t, s'a-y é gesagt wird, wie in der 1sten P., wo s'ay é für s'émé steht.

letztere wegen seines leichteren Baues kein Bedürsniss zur Zusammenziehung fühlte.

# Unregelmäßigkeiten.

- 401. Ohne den in §.400. angegebenen Bedingungen zu entsprechen, folgen die Wurzeln फल्, भन्न, त्रप्, ग्रश्र und अश्र der erwähnten Bildung; z.B. फोलिम, त्रेपे, त्रीपमहे. Die Wurzeln त्रस्, अम्, ग्रयम्, पाण्, त्रम्, स्त्रम् lassen sowohl die regelmäßige Form als die mit ए zu; z.B. तत्रसिम oder त्रेसिम (s. Vergl. Gr. §.605. Anm.2.); eben so राज्, राध्, आश्र, ungeachtet ihres langen आ; z.B. राजिम oder रेजिम. In Verbindung mit der Präp. आ geht jedoch राध् nur regelmäßig; z.B. आरराधिम nicht आरिधम.
- 402. Die Wurzeln ति und हि bilden das redupl. Prät. aus गि, घि; z.B. तिगाय er sieste, तिघाय er siens. चि bildet चि-चाय oder चिकाय.
- 403. मि Kl. 5., भी Kl. 1. und मी Kl. 9. bilden das reduplicirte Prät. aus मा; z. B. ममी, ममिन, ममिन (§ 390.).
- 404. ਮ੍ਰ sein hat in der Reduplicationssylbe ਕ für ਕੁ und verändert seinen Vocal, ohne im Sing. par. nach §.397. Gun a und Wriddhi zu nehmen, vor den Vocalen der Endungen unregelmäßigerweise in ਤਕ statt ਤਕ੍ (vgl. §.374.); daher Par.: ਕਮ੍ਰਕ, ਕਮ੍ਰਕਿਸ਼, ਕਮ੍ਰਕਿਸ਼ਸ, ਕਮ੍ਰਕਿਸ਼ਸ,
- 405. ऋ gehen par. bildet durch die Reduplication in den drei Zahlen ऋार्, was der Regel nach nur dem Sing. zukommt; z.B. ऋार, ऋारिज, ऋारिज.
- 406. Die Wurzeln ज्यू brechen par., पू füllen par. und द्र zerreißen par. können nach Willkühr im Du. und Pl. ihren Vocal in ज्ञू verwandeln (§. 398.), oder unregelmäßigerweise blos in ्रः z.B. द्दरिञ oder दद्विञ, द्दर्शस् oder दद्वसुस्

- 407. त् hinüberschreiten par. bildet das reduplicirte Prät. aus त्र, nach §. 400., hat aber in der 2. P. sing. blos तेरिय, nicht ततर्य. Die 1. P. sing. ततार oder ततर und die 3. P. ततार lassen sich eben so gut aus त् als aus त्र erklären (s. §. 397. u. 400.). ज् alt werden par. geht entweder nach त् oder regelmäßig; z. B. जेरिम oder जजरिम.
- 408. दे Atm. bildet mit der Reduplication unregelmäßig दिगि, wovon दिग्ये, दिग्यिये etc. ह्वे par. Atm. wird zu झ oder ह्य zusammengezogen (vgl. ह्यत gerufen), wovon z. B. जुहाव er rief, जुङ्गवतुम् die beiden riefen, was sowohl aus झ als aus ह्य erklärt werden kann (§. 397. 398.).
- 409. त्ये bedecken par. Atm. bildet das reduplicirte Prät. nicht nach §. 354. aus त्या, sondern hat in der Reduplicationssylbe त्व, und verändert am Stamme sein ए und dessen Wriddhi vor den Vocalen der Endungen nach §. 55. in म्रय, म्राय; z. B. तित्याय er bedeckte (aus तित्ये + म्र), तित्ययिथ du bedecktest. Vor den schweren Endungen (§. 273.) kann ति substituirt werden, indem der Vocal von त्ये abgeworfen und der vorhergehende Halbvocal in einen entsprechenden Vocal übergeht, wie in der vorhergehenden Regel ज aus हि. Z.B. तित्यिय (aus तित्ये + इत्र).
- 410. ਕੇ weben par. Atm. ist entweder regelmässig, z. B. ਕੜੀ, ਕਰਿਕ u.s. w., oder es hat ਤ als Reduplicationssylbe und verändert im Sing. par. sein ए und dessen Wriddhi nach §.55. in ਸ਼੍ਰ੍ਰ, ਸ਼੍ਰਾਹ੍ਰ; z. B. ਤੁਕਾਰ er webte, ਤੁਕਾਰਿਬ du webtest. Vor den schweren Endungen (§.273.) wird das ए abgeworfen und der vorhergehende Halbvocal geht in einen entsprechenden Vocal über, und so entsteht ਤ aus ਕੇ wie इ aus हो und वि aus ठरे. Dieses ਤ geht mit dem ਤ der Reduplicationssylbe in ऊ über, welches vor den Vocalen der Endungen in ऊਕ verwandelt wird, nach Analogie von ਕਮ੍ਰੇਗ (§.404.); auch kann zwischen ऊ und

die Vocale der Endungen ein euphonisches यू eingeschoben werden (§. 49°).); z. B. ਤਕਿਕ oder ਤਧਿਕਾ, ਤਕਬੁਜ੍ oder ਤਧਬੁਜ੍, ਤਕਜੁਜ਼ oder ਤਧਸੁਜ਼ etc.

- 411. Die Wurzeln प्राप्ता springen par. und दद् geben Atm. behalten, obwohl sie den Bedingungen von §. 400. entsprechen, die vollständige Reduplication; z.B. 1.P. pl. प्राप्रीप्राप्त, दददिमहे, nicht ग्रीप्राप्त, दिद्वमहे. Die Wurzel रघ verletzen par. schiebt in den 3 Zahlen einen Nasal ein, daher रहान्य, रहिश्चम nicht रिधिम.
- 412. Die Wurzeln মানু, হনু, য়েনু, য়ানু und ঘনু stoßen vor den schweren Endungen (§.273.) ihren Wurzelvocal aus, und হনু verändert in allen Personen sein হু in ঘু. Z.B. রুমান er gieng (§.330.2.400.), রুমুন্ sie giengen, রুঘান er tödtete, রুমুন্ sie tödteten, রুঘান er aſs, রুদ্ধ sie aſsen (s. §.89. u. vgl. §. 101°), রুমান er zeugte, রুমু্ sie zeugten (§.93.).
- 413. Die Wurzeln মূলু, মূলু, মূলু und রয়ু verkürzen die Sylbe z vor den schweren Endungen (§. 273.) zu মূ, z. B. ন্য্যু-হিম oder ন্যান্থা wir nahmen, প্র্যুক্তিম wir fragten.
- 414. Die Wurzeln অহু, অঘু, অঘু, অঘু, অহু und অঘু ziehen die Sylbe অ in der Wiederholungssylbe, und vor den schweren Endungen (§. 273.) auch am Stamme, zu उ zusammen, und es fließt in letzterem Falle die Reduplication mit dem उ des Stammes zu অ zusammen, durch dessen euphonischen Einfluß das মু von অমু zu অ wird (vgl. §. 80. u. 101<sup>a</sup>).), z. B. उআঘ er sprach, अঘুমু aus उउचुस् sie sprachen (vgl. §. 382. Anm.), उআस oder उञ्चस ich wohnte (§. 400.), उज्ञिम wir wohnten.
- 415. स्त्रप् reduplicirt sich durch सु und verkürzt sich vor den schweren Endungen zu सुप्, z. B. सुद्धाप (s. §. 80.) er schlief, सुद्भुप्स् sie schliefen.
- 416. यज्ञ hat in der Wiederholungssylbe इ für य, und verkürzt sich vor den schweren Endungen zu इज् , z.B. इयाज oder इयज ich opferte, Atm. ईजी aus इइजी.

417. Die Wurzeln ऱ्या, ऱ्या, युत्, त्यायू, व्यच्, व्यथू, व्यथू, व्यथ्, व्यथ्न, व्यथ्य, व्यथ्न, व्यथ्न, व्यथ्न, व्यथ्न, व्यथ्य, व्यथ्य,

418. 对衷 sagen par. ist nur im reduplicirten Prät. gebräuchlich, und zwar mit gegenwärtiger und vergangener Bedeutung. Die erste Pers. der 3 Zahlen und die 2te pl. fehlen, die 2te sing. substituirt dem 哀 ein 九, woran die Endung z ohne Bindevocal sich anschließt. Seine vollständige Abwandlung ist:

|    | Sing.   | Dual      | Plur.   |
|----|---------|-----------|---------|
|    | -       |           |         |
| 1. | •••••   | •••••     | ••••••  |
| 2. | म्रात्थ | म्राहयुस् | •••••   |
| 3. | म्राह   | म्राहतुस् | म्राङम् |

# Periphrastische Bildung.

419. Die Wurzel erhält ह्या als Suffix eines abstrakten Substantivs, wovon nur der Accusativ erhalten ist, und dieser wird im periphrastischen Präteritum mit dem reduplicirten Präteritum eines der Hülfsverba क् machen, ह्या und भू sein verbunden (§.323.), z.B. ईशाम von ईश्र herrschen mit क् bildet ईशास्त्रकार oder -चक्तर ich herrschte, ईशास्त्रक्षय du herrschtest etc; mit ह्या, ईशामास etc.; mit भू, ईशामास etc.; mit भू, ईशामास etc.

An merkung. Im Veda-Dialekt wird die Form auf স্নাম্ auch zur Umschreibung des vielförmigen Augment-Prät. und des Precativs gebraucht (Pan. III. 1.42.), z. B. দ্রন্যামকর্\*) er zeugte von রুন্য, Caus. von রুন্ praef. দ্র; বাল্যানুক্যান্

<sup>\*)</sup> Nach der fünften Bildung, die im gewöhnlichen Dialekt bei Wurzeln auf r nicht vorkommt (§.373.).

er möge reinigen lassen. Über die Umschreibung des Imperativs der Wurzel নিত্র s. §. 323. Zuweilen findet man das Hülfsverbum von dem abstrakten Subst. getrennt; so Ragh. 13.36.: সম্প্রাথা থা নম্বাপ্ত অকাং welcher den Naghuscha fallen machte (মুন্ত্র Caus. von মুন্ত্র). Im Zend habe ich anderwärts diese Form im Sinne eines gewöhnlichen Infinitivs belegt und dadurch die Bestätigung erhalten, dass man sie nothwendig als Accusativ eines abstrakten Substantivs auffassen müsse, und nicht, mit WILKINS, als adverbiales Particip.

- 420. क् kann als Par. und Atm. conjugirt werden, je nachdem die Wurzel, womit es verbunden wird, in der einen oder anderen Form oder in beiden gebräuchlich ist; von म्रस् und भू aber wird immer das Par. gesetzt; z.B. ईउञ्चित्र oder ईउामास oder ब्रम्ब ich pries, er pries, von ईड् âtm. preisen.
- 421. Diese periphrastische Bildung des reduplicirten Prät. ist gebräuchlich:
  - 1) Bei Wurzeln, welche mit Vocalen anfangen, die entweder von Natur oder durch Position lang sind; z.B. ক্রথাস্থকান, ক্রথানাম্য-অমূল্ল von ক্র্ ক্র্যোস্থানাম্য-অমূল্ল von ক্র্ ক্রেয়ামান্য ক্রথানাম্য-অমূল von ক্র্ ক্রেয়ামান্য ক্রিয়ামান্য ক্রেয়ামান্য ক্রেয়ামান
  - 2) Bei mehrsylbigen Wurzeln, z.B. ব্যুঘান্ত্রর (স্থান্ত কানুর)
    von ব্রাঘা scheinen âtm. ব্রিক্রা arm sein par. und রাম্
    wachen par. können auch der einfachen Bildung folgen, wobei
    ব্রিক্রা in der 1. und 3.P.sg. ব্রেক্রি, nicht ব্রক্রিরা bildet.
    সুর্ঘ্যে bedecken par. âtm. hat blos die einfache Form und bildet
    in Analogie mit §. 389°).: 1.P.sg. সুর্ঘ্যুনার oder সুর্ঘ্যুনার, du.
    সুর্ঘ্যুনারর, pl. সুর্ঘ্যুনারমান

- 3) Bei Wurzeln der zehnten Klasse und allen abgeleiteten Zeitwörtern, wie Causalia, Desiderativa etc., z.B. चीर्याम् von चर्र stehlen (§.271. Schluss).
- 4) Bei den Wurzeln म्रयू und द्यू gehen und nach Willkühr bei विद् wissen, काञ्च und कास् scheinen, उत् brennen, भू tragen, भी fürchten, हो sich schämen und कु opfern. Die 4 letzten, welche zur 3ten Klasse gehören, behalten die Redupl. der Special-Temp. bei und haben Guna, daher विभागम्, विभागम्, जिल्लाम्, जुल्लाम् (Pan. III. 1.39. Ragh. 18.44.). Von नी führen praef. मृनु findet man im Mah. 1.8106. मृनुन-यामास

## Participial - Futurum.

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel wo auch in der 3.P. das Verb. substant. beigefügt ist, liefert Draupadi III. 2. (vaktästi er wird sprechen von vac').

Anmerkung. Ich habe bereits in meinem Conjugationssystem S.26. ff. und in den Annals of Oriental literature S.50. ff. den Ursprung dieses Tempus zu erklären versucht, welches in den Grammatiken meiner Vorgänger als einfach dargestellt wird. Der Nom. des erwähnten Particips hat dadurch den Charakter einer Verbal-Person angenommen, dass, ohne Rücksicht auf das Geschlecht des Subjects, immer das Masc. gesetzt wird. Ich habe in dieser Beziehung an das Lat. amamini erinnert, welches ich als Nom. pl. masc. eines Passivparticips auf minus erklärt habe, dem griech. auf µevos und dem skr. auf मान entsprechend, welches aber im Lateinischen hauptsächlich auf die Bezeichnung der 2ten P. pl. des Passivs beschränkt ist. Auch im Sanskrit ist die Nominalform auf 7 im Sinne eines Participiums der Zukunst fast nur in Verbindung mit dem Präsens des Hülfsverbums, oder, ohne diese Verbindung, zur Bezeichnung der 3ten P., und zuweilen auch einer anderen, unseres Futurums gebräuchlich, denn außerdem findet man sie fast nur als Nomen agentis. Man findet aber auch zuweilen in der 1. und 2. P. den Nom. sing. masc. von dem damit zu verbindenden Verb. subst. durch dazwischen gesetzte Wörter getrennt; z.B. त्राता परस्तान् म्रसि servaturus alius filios es (Râmâyana), कार्ता तद्भ म्रस्मि ते facturus hoc sum tibi (Mahâ-Bhârata; s. §. 575. Suff. 7).

423. Der Wurzelvocal hat Guna (s. §.34°.); z.B. एता von इ, भेता von भी, क्रीखा von क्राधू (s. §.83°.), दूष्टा धिंग दर्ष्टा von दुख्रू (s. §§.34°.98.), स्रष्टा von सृत् (§.89.).

Einschiebung eines Bindevocals 3.

424. Die Wurzeln der 10ten Klasse und mehrsylbige Wurzeln nehmen einen Bindevocal इ; z.B. चीर्यिता von चुन्न Kl. 10., जागरिता von जागृ. Das इ von दरिद्वता aus दरिद्वा (vgl. §. 310.),

दोधिता aus दोधी, वेविता aus वेवी kann auch als Schwächung des Wurzelvocals angesehen werden.

- 425. Die Wurzeln auf म्रा (ए, ऐ, म्रे। §.354.) nehmen keinen Bindevocal; z.B. याता von या, जाता von जै (जा). Von Wurzeln auf इ und ई haben nur श्चि wachsen, ज्ञी schlofen und डी fliegen einen Bindevocal; z.B. श्चिता (aus श्चे + इता). जि Kl.5. und ज्ञी Kl.9. substituiren म्रा, daher ज्ञाता (vgl. §.403.).
- 426. Von Wurzeln auf उ haben nur जु, यु, न्या, स्नु und उत्तर्प einen Bindevocal, und nach Willkühr auch रू, तु, सु, नु, उ und स्त; z. B. स्तिज्ञता oder स्ताता er wird preisen. Die Wurzeln auf उ haben meistens इ, darunter einige ohne Guna; z. B. भजिनता von भू sein, कुज्ञिता von क्ल. Nur धू schütteln und सू erzeugen können auch ohne Bindevocal धाता und सीता bilden.
- 427. Die Wurzeln auf क्स haben meistens keinen Bindevocal; z.B. हती von रू. नु Kl.9. kann den Bindevocal र verlängern, und die Wurzeln auf क्स haben sämmtlich einen Bindevocal und zwar nach Willkühr र oder र्र, z.B. तिरिता oder तरीता von त्.
- 428. Von Wurzeln, welche mit Consonanten enden, nehmen die auf ह्य, त्र, घू, क्, ट्र, ठू, छू, प्र, त्र, थू, क्, यू, त्र, त्र, क्, प्र, त्र, यू, क्, यू, त्र, त्र, व्यापत व्यवस्थाति den Bindevocal इ.
- 429. Die mit Consonanten endigenden Wurzeln, welche keinen Bindevocal annehmen, sind:
  - 1) Von Wurzeln auf क्, शक् Kl. 5., daher श्राताा.
  - 2) Von Wurzeln auf चू, पचू Kl. 1., मुचू Kl. 6., रिचू Kl. 7., ठाचू Kl. 2., सिचू Kl. 6.; z. B. पत्ता (s. §. 86.).
  - 3) Von Wurzeln auf p blos 知數 fragen Kl. 6., daher 以別 (s. §. 87.).
  - 4) Von Wurzeln auf 頁 (s. §. 89.): 元z頁 Kl. 1. (元z而i), 后頁 Kl. 3. (元元ii), 汨氧 Kl. 1. (北元ii), 汨氧 Kl. 7. (汨奕元ii), 汨雪 Kl. 7. (汨奕元ii), 汨雪 (s. §. 110<sup>b</sup>.) Kl. 6. (汨密i), 汨雪 (s. §. 110<sup>b</sup>.) Kl. 6. (汨密i), 汨雪 (s. §. 110<sup>b</sup>.) Kl. 6. (汨密ii), 沢雪 Kl. 7. (辺i流i), 沢雲 Kl. 4. (沢奕元ii), 沢雪 Kl. 6.

- ( राताा), विङ्गू Kl.3. (वेताा), सञ्जू Kl.1. (सङ्ताा), सृङ्गू Kl.6. (स्रष्टा), स्वञ्जू Kl.1. (स्वङ्काा). मृङ्गू Kl.2. bildet nach Willkühr मार्छा oder मार्जिता (s. §.319.).
- 5) Von Wurzeln auf द् : 我द् Kl. 2., जुद् Kl. 7., विद् Kl. 7., विद् Kl. 7., विद् Kl. 7., विद् Kl. 6., नुद् Kl. 6., पुद् Kl. 4., भिद् Kl. 7., विद Kl. 6., शुद्, सुद् Kl. 1. u. 6., स्विद् Kl. 4., स्कन्द् Kl. 1. und हुद् Kl. 1.; z. B. 我ता von 我द्, चोता von जुद्.
- 6) Von Wurzeln auf धृः क्रिध् Kl. 4. स्तुध् Kl. 4., स्तर् Kl. 9., स्तुध् Kl. 1. u. 4., युध् Kl. 4., रुध् Kl. 7., राध् Kl. 4., स्तुध् Kl. 1., स्त्रध् Kl. 4., साध् Kl. 4.; z. B. क्रोडा von क्रिध्, स्त्रस्थ, स्त्रस्थ, रुध् Kl. 4. bildet रिध-ता oder रहा.
- 7) Von Wurzeln auf न्: मन् Kl. 5. und हन् Kl. 2., daher मन्ता, हन्ताः
- 8) Von Wurzeln auf प् : ऋष् Kl. 5., चिष् Kl. 6., तप् Kl. 1., तिष् Kl. 1., लिष् Kl. 6., लुप् Kl. 6., लुप् Kl. 1., शप् Kl. 1., स्लप् Kl. 2., सृप् Kl. 1.; z. B. चेसा von चिष् . तृप् Kl. 1. bildet तसी oder त्रसा (§. 34<sup>b</sup>).) oder तिपिताः दृप् bildet दसी oder द्रसा oder दिपिताः कृप् 4tm. bildet कल्सा, und nur die 2. P. sing. nimmt इ, daher कल्पतासे
- 9) Von Wurzeln auf ਮ੍ਰ: यਮ Kl. 1., ਨਮੂ Kl. 1., लभू Kl. 1.; z. B. लडधा (§.83<sup>b)</sup>.). लुभू Kl. 4. bildet लोडधा oder लोभिता.
- 10) Von Wurzeln auf मृ: ग्रम् Kl. 1., न्रम् Kl. 1., यम् Kl. 1., र्म् Kl. 1.; z. B. यन्ता (§. 95.). Die Wurzel क्रम् Kl. 4. nimmt im Par. इ, aber nicht im Atm., daher क्रिमिता, क्रन्ताः
- 11) Von Wurzeln auf आ: क्रुज् Kl.1., दंश Kl.1., दिश् Kl.6., ह्या Kl.1., मिश्रा und मिश्रा Kl.6., मृश्रा Kl.6., हिश्रा und मुश्रा Kl.6., लिश्रा Kl.4., विश्रा Kl.6., स्पृश्रा Kl.6.; z.B. स्प्रशा von स्पृश्रा (§.348).). Die Wurzel मुश्रा kann einen Bindevocal aunehmen oder nicht, in letzterem Falle schiebt sie einen Nasal ein, daher मंद्रा od. मशिता.

- 12) Von Wurzeln auf प् : कृष् Kl.1., तुष् Kl.4., त्विष् Kl.1., उष् Kl.4., द्विष् Kl.2., पिष् Kl.7., पुष् Kl.4., विष् Kl.3., शिष् Kl.7., पुष् Kl.4., विष् Kl.3., शिष् Kl.7., पुष् und शिलाष् Kl.4.; z.B. श्लेष्टा (§.99.). Die Wurzeln त्वच् und तच् Kl.5., कुष् Kl.9. in Verbindung mit निस् (निन्), तृष् Kl.4., रिष् Kl.4. und इष् Kl.6. können nach Willkübr einen Bindevocal nehmen oder nicht.
- 13) Von Wurzeln auf स्: घस् Kl. 1., वस् Kl. 1., daher घस्ता, वस्ताः वस् bildet auch वसिताः
- 14) Von Wurzeln auf हु: दह Kl. 1. (दाधा § 103.), दिह Kl. 2., दुह Kl. 2., तह Kl. 4. bildet unregelmäßig नद्धा (s. § 102. u. 214.), निह Kl. 1. (मेठा § 102.), नह Kl. 1., लिह Kl. 2., लुह Kl. 1., वह Kl. 1. (वेठा § 102.). Folgende Wurzeln können nach Willkühr einen Bindevocal annehmen oder nicht: जाह Kl. 1., दुह Kl. 4., दाह Kl. 1., मुह Kl. 4., सह Kl. 1. (सोठा § 102. od. सहिता), सिह Kl. 4. und सुह Kl. 4. Die beiden letzteren bilden स्रोधा, स्राध्या oder स्रोहिता, स्रोहिता (§ 103. Anm.).

# Precativ des Parasmaipadam.

430. Dieser Modus ist eigentlich der Potent. der Sten Bildung des vielförmigen Prät. (vgl. §§. 361<sup>b)</sup>. 381<sup>b)</sup>.) und unterscheidet sich im Par. vom Potentialis der 2ten Haupt-Conjugation (§. 283.) im Wesentlichen auf dieselbe Weise wie im Griech. der Optativ des Aor. 2. der Conj. auf μι von dem des Präsens. Es werden nämlich die Conjugations-Eigenheiten aufgehoben; dann aber tritt, mit Ausnahme der 2. und 3. P. sg., die Wurzel मिन् in Verbindung mit dem Modus-Exponenten या; daher stimmen z. B. देयासम्, देयासम् von दा geben (s. §. 431.) zur griech. 3. Pluralperson δοίησαν, während die das Verb. subst. entbehrenden Personen देयास (= δοίηs), देयात (= δοίη) zu den übrigen

Personen des griech. Aor. 2. Opt. der Verba auf  $\mu\iota$  stimmen. Das vollständige Schema ist:

| Sing.  | Dual     | Plur.  |
|--------|----------|--------|
|        | ~        | ~      |
| यासम्  | यास्व    | यास्म  |
| यास्   | यास्तम्  | यास्त  |
| यात् - | यास्ताम् | यासुस् |

Anmerkung. Der Grund, dass die 2. und 3. P. sg., in Abweichung von allen übrigen, das substantive et entbehren, liegt offenbar darin, dass sich damit nach §.57. die Endungen et und Anicht verbinden ließen (vgl. §.370. Anm.\*).

- 431. Ein schließendes म्ला wird nach ein facher Consonanz bei den meisten Wurzeln, vielleicht durch den euphonischen Einfluß des folgenden यू, in ए umgewandelt; z.B. देयासम् von द्वा, गेयासम् von जी (§.35%). Nach zwei Consonanten ist die Umwandlung des म्ला in ए bei einigen Wurzeln willkührlich, bei anderen wird nur म्ला oder ए ausschließlich zugelassen.
- 432. इ und उ werden als Endvocale verlängert (vgl. §.448.), z.B. चीयासम् von चि, न्यासम् von न. Ein schließendes झ geht nach einem Cons. in रि und nach zweien in मूज् über; z.B. क्रियासम् von क, समर्यासम् von स्मृ. Die Wurzel झ geht ebenfalls in मूज् über, daher म्रयीसम् . Ein schließendes झ geht in इंज् (§.12.) und durch den Einfluß eines vorhergehenden Labials in ऊज् über; z.B. जीयासम् von ज्, पूर्यासम् von प्.
- 433. Die Wurzeln der 10ten Kl. und Causalformen unterdrücken ihr म्रय, wie es scheint, wegen des nachfolgenden य; z.B. चोर्यासम् von चार्य aus चुन्न. Primitive Wurzeln mit schliesendem Cons. erleiden keine Veränderung ihres Vocals.

- 434. Die Wurzeln, welche einen Nasal zum vorletzten Consonanten haben, stoßen denselben größtentheils aus; z.B. मध्यासम् von मन्य
- 435. Die Wurzeln वे, ठ्ये, ख्ले, य्रह्, प्रक्तू, अङ्ग, व्रश्च, वर्च, वर
- 436. Die Wurzeln ठ्यच्, ठ्यध्, इया, इयो ziehen sich zu विच्, विध्, ति zusammen (vgl. §. 417.), z. B. विच्यासम्, जी-यासम् (§. 432.).

# Precativ des Atmanépadam.

- 437. Das Atm. entfernt sich vom Par. darin, dass der Modus-Charakter nicht mit der Hauptwurzel, sondern mit dem antretenden Verb. substantivum in Verbindung tritt, welches sich entweder unmittelbar oder mittelst eines Bindevocals 3 an die attributive Wurzel anschließt, meistens nach Analogie von §. 424. ff. Die Conjugation des Hülfsverbums ist bereits in §. 329. erklärt worden.
- 438. Ein schließendes म्रा bleibt unverändert, z.B. दासीय von दा, वासीय von वे (§.354.). Wurzeln auf इ, ई, उ und ऊ haben Guna; z.B. चेपीय von चि, नेपीय von नी, पविषीय (aus पा + इ + सीय) von पू. Von Wurzeln auf म्र haben nur diejenigen Guna, welche den Bindevocal इ annehmen; z.B. विश्वीय von वृ, कृषीय von कृ. Die Wurzeln auf म्र haben Guna, wenn sie den Bindevocal इ annehmen, welchen sie nach Willkühr zu ई verlängern können. Ohne Bindevocal verändern

sie ihr schließendes ऋ, wie im Par., in ईन् und nach Labialen in ऊन्: z.B. करियोय oder करीयोय oder कीर्योय von कृ, परियोय oder परीयोय oder पूर्योय von पू.

439. Consonantisch endigende Wurzeln haben Guna, wenn sie den Bindevocal इ annehmen; z.B. भुत्सीय von ब्रध् wissen (§.83<sup>b)</sup>.), श्रीचिपीय von ख्रच् Die Wurzeln der 10ten Kl. behalten den Charakter म्रय् und ihr Guna bei und haben den Bindevocal इ; z.B. चार्यिपीय von चुन्न.

## Auxiliar - Futurum.

440°). Das für den isolirten Gebrauch verlorene Futurum der Wurzel मून् (s. §.329.) wird entweder unmittelbar oder durch einen Bindevocal इ mit der Hauptwurzel verbunden, deren Vocal durch Guna erweitert wird (§.3½°).) Das स् des Hülfsverbums ist im Sinne von §.80. und unter den in §.101°). angegebenen Bedingungen der Umwandlung in q unterworfen. Z.B. दास्यामि von दा, मास्यामि von में (माई.35½), भोत्स्यामि von ख्रुध् (§.83°).); aber नेट्यामि von नी, भविद्यामि (aus भी + इ + स्यामि) von भू, विद्यामि von वच् (§.86.), तानिच्यामि von तन्. In Ansehung des Gebrauchs und der Weglassung des Bindevocals folgen die meisten Wurzeln der Analogie von §.42½.ff., auch wird der Bindevocal unter denselben Bedingungen verlängert; z.B. तारिच्यामि oder तराट्यामि von तु (§.427.), महोद्यामि von मूह. Die Wurzel नम् bildet नञ्ज्यामि und निश्चियामि (vgl. §.424.11).

440<sup>b)</sup>. Von einem Imperativ des Fut. findet man Belege für die 2te P. pl. âtm., z.B. भविष्यधूम् seid (Bhag. 3.10.) von भू; विस्यधूम् wisset (Mah. 1.1111.) von विद्; प्रसविष्यधूम् zeuget (Bhag. 3.10.) von स् od. स् praef. प्र.

#### Conditionalis.

441°). Der Wurzel wird म्र als Augment vorgesetzt, mit Berücksichtigung von §.287., und dann tritt dieselbe in Verbindung mit dem im isolirten Gebrauche fehlenden Conditionalis der Wurzel म्रस् (§.329.), in strengster Analogie mit dem Auxiliar-Futurum; man vergleiche म्रदास्यम्, म्रभात्स्यम्, म्रनेष्यम्, म्रनेष्यम्, म्रनेष्यम्, मिल्लियम् mit दास्यामि (§.440.) etc.

Anmerkung. Es leidet kaum einen Zweifel, dass das der attributiven Wurzel vorstehende Augment im isolirten Gebrauche auch der Wurzel म्रस् voranging, so dass durch die Verwachsung des Augments mit der Wurzel letztere vor dem Verlust ihres म्र gesichert wurde. Es stand also das vorauszusetzende म्रास्यम्, म्रास्यम्, म्रास्यम्, म्रास्यम् etc. zu dem componirten -स्यम्, -स्यम्, -स्यम् in demselben Verhältnis, wie das auch isolirt erhaltene Augment-Präteritum म्रासम्, म्रासीस्, म्रासीत् etc. zu dem componirten -सम्, -सीस्, -सीत् in §.350.

441<sup>b)</sup>. ऋधिगा åtm. (गा gehen praef. ऋधि) schwächt wie im vielförm. Prät. (§. 358<sup>b)</sup>.) sein म्रा zu ई, daher z. B. मध्यगीच्यत

# Lểṭ (लेट्ट्).

442. So heist bei den Indischen Grammatikern ein dem Veda-Dialekt eigenthümlicher Modus, welcher über mehrere Tempora sich erstreckt, und im Sinne des Potentialis, Precativs und Imperativs gebraucht wird. Sein formeller Charakter besteht in Erweiterung des dem Personal-Consonanten vorangehenden Vocals; es wird nämlich das H der ersten Haupt-Conjugation und des Passiv-Charakters J verlängert, und außerdem noch im Passiv auch

das schließende & zu & erweitert;\*) so wird auch im Dual des Atm. das nach §.277. für 知 (aus 知 + 知) stehende o zu 0. Wir finden z.B. in den Scholien zu PANINI (III. 4.8.9.94.ff.) die Formen: unin von unin er fälle (wie λέγωμεν, λέγητε aus λέγομεν, λέуете), गुल्यान्ते von गुल्यन्ते sie werden genommen, मल्ययेथे, मल यैते von मह्ययेथे etc. aus मह्य Kl.10., कार्वित von क् Kl. S. mit dem Zusatze des Charakters der ersten Klasse. Am häufigsten kommen die beiden Augment-Präterita, mit unterdrücktem Augment, mit imperativer oder optativer Bedeutung vor, und gelten dann als Let-Formen, z.B. प्ताम (PAN. III. 4.8.), als Analogon zu obigem पताति, प्रचादयात (Rosen's Vêda-Sp. S. 14.) von चढ्र Kl. 10. Formen dieser Art habe ich schon anderwärts im Zend nachgewiesen, wie pur darat er gehe, purpuy g'anat er schlage, www vanat er zerstöre. Die in den Scholien zu PAN. mehrmals citirten Formen जाविषत, तारिषत, मन्दिषत gehören zur 3ten Bildung des vielf. Prät.; und wenn man berücksichtigt, dass die 3te P. sg. par., um den übrigen, die Personalendung unmittelbar mit dem substantiven Zischlaut verbindenden Personen analog zu sein, eigentlich auf उष्ट्र für उस्त ausgehen müßte (s. §. 370. Anm.), so unterscheiden sich alland etc. von dem vorauszusetzenden indicativen महोापिष्ट ausser dem Absall des Augments blos durch die mittelst eines # erweiterte Personalendung; sie beruhen also auf gleichem Princip mit patâm und patâti. So auch verhält sich 共司司 es sei (Rosen l. c. S. 12. u. 14.) aus 其 + 現礼 (§.51.) zu Alf er war. Dagegen findet man auch häufig die Augment-Präterita ohne Verlängerung der Personalendung, z.B. पापयत् (Rosen I.c. S. 12.) er ernähre von पुष् Kl. 10., उद्भवत् "

<sup>\*)</sup> Man vergleiche in Ansehung der Erweiterung des Personal-Ausgangs die erste Imperativ-Persod (§ 284:), welcher dieser Modus auch in der Bedeutung sehr nahe kommt.

eile von 5 (§. 382., s. die ähnlichen Erscheinungen im Zend, Vergleich. Gramm. §. 520.).

443. Wir geben hier die vollständige Abwandlung der allgemeinen Tempora, so dass die folgende Tasel mit der von §.294. einen Gesammt-Überblick der Conjugation des primitiven Verbums nach seinen verschiedenartigen Modificationen gewährt. Als Muster wählen wir, zum Theil sür alle zum Theil nur sür einzelne Tempora, die Wurzeln: হা geben, আ gehen, মা sühren, ক্ল machen, নুহু stossen, মনু denken, হিম্ম zeigen, মু gebären, ক্লম্ম wissen, লিম্ beschmieren, মুহু Kl. 10. stehlen, নুমু ausdehnen, মুহু klagen.

#### PARASMAIPADAM.

# Vielförmiges Augment-

2.

| State of the | या (§. 352.)               |             |                          | •••••       |
|--------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| not have     | दा (§. 352.)               |             |                          |             |
| 1. Bild.     | नी (§.349.)<br>कृ (§.349.) | म्रनीयम्    | म्रनैषोस्                | म्रनैषोत्   |
|              | कृ (§. 349.)               | म्रकार्षम्  | म्रकार्धीस्              | म्रकार्षीत् |
|              | तुद् (§. 349.)             | म्रतीत्सम्. | म्रतीत्सीस्              | म्रतीत्सीत् |
|              | मन्                        |             | ************************ | ••••••••••• |
|              |                            |             |                          |             |

- 2.Bild. { दिय्(§.360.) म्रदिचम् म्रदिचस् म्रदिचत्
- $_{3.\,\mathrm{Bild.}}$   $\left\{ egin{array}{ll} rac{\mathrm{t}}{\mathrm{g}} \, (\S^{.\,363.}) & \mathrm{\pi} \end{array} 
  ight.$   $\mathrm{\pi} \mathrm{tild} \, \mathrm$
- 4.Bild. { या (\$.370.) म्रयासिषम् म्रयासीस् म्रयासीत्
- 5.Bild. { दा (\$.372.) म्रदाम् म्रदास् म्रदात्
- 6.Bild. { लिप्(§.376.) म्रलिपम् म्रलिपम् म्रलिपन्
- 7.Bild. { चुन् (§.386<sup>b)</sup>.) म्रचूच्रम् म्रचूच्रम् म्रचूच्रत्

### ATMANÉPADAM.

# Präteritum.

| Singular.  |                                         |            |  |
|------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 1.         | 2.                                      | 3.         |  |
| म्रयासि    | <b>ग्र</b> यास्यास्                     | म्रयास्त   |  |
| म्रदिषि    | म्रदियास् ')                            | म्रदित 1)  |  |
| म्रनेषि    | <b>म्रनेष्ठा</b> स्                     | म्रनेष्ट   |  |
| म्रकृषि    | म्रकृषास् <sup>1</sup> )                | म्रकृत 1)  |  |
| म्रतुत्सि  | म्र <u>त</u> ुत्थास् ¹)                 | म्रतृत 1)  |  |
| म्रमंसि    | <b>ग्र</b> मंस्थास्                     | म्रमंस्त   |  |
| म्रदिचि    | <b>म्रदि</b> च्यास्                     | म्रदिचत    |  |
| म्रसविषि   | <b>ग्रस्</b> विष्ठास्                   | म्रसविष्ट  |  |
| म्रबेाधिषि | <b>म्रबोधिष्ठास्</b>                    | म्रबोधिष्ट |  |
| •••••      | •••••                                   | •••••      |  |
| •••••      | *************************************** | •••••      |  |
| म्रलिपे    | <b>म्रलिप</b> थास्                      | म्रलिपत    |  |
| म्रचूच्रे  | <b>म्रचूच्</b> रथास्                    | म्रचूच्रत  |  |
|            |                                         |            |  |

¹) S. §.351.

## PARASMAIPADAM.

# Vielförmiges Augment-

|            |               |                                         | Dual.                                   |                                         |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |               | 1.                                      | 2.                                      | 3.                                      |
|            | , या          |                                         | ••••••                                  | •••••                                   |
|            | दा            | ••••••                                  | *************************************** | ••••••                                  |
| 1. Bild.   | नी            | म्रनैघ                                  | <b>म्र</b> नैष्टम्                      | <b>म्रनैष्ठा</b> म्                     |
| 112.14.    | दा<br>नी<br>क | म्रकार्घ                                | <b>म्रकार्छम्</b>                       | म्रकार्ष्टाम्                           |
|            | - तुद्        | म्रतीत्स्व                              | म्रतीतम् ')                             | म्रताताम् ')                            |
| · ·        | मन्           | *************************************** |                                         | *************************************** |
| 2. Bild. { | दिण्          | म्रदिचाव                                | म्रदिचतम्                               | <b>ग्र</b> दिचताम्                      |
| a Bild     | मु            | म्रसाविष्ठ                              | <b>म्र</b> साविष्टम्                    | <del>ग्र</del> साविष्टाम्               |
| 3. Bild.   | <b>ब्रध</b>   | म्रबाधिष्ठ                              | म्रबोधिष्टम्                            | म्रबोधिष्टाम्                           |
| 4. Bild. { | या            | म्रयासिघ                                | <b>म्र</b> यासिष्टम्                    | म्रयासिष्टाम्                           |
| 5. Bild. { | दा            | म्रदाव                                  | म्रदातम्                                | म्रदाताम्                               |
| 6. Bild. { | लिप्          | म्रलिपाव                                | <b>म्र</b> लिपतम्                       | <b>म्रालिपताम्</b>                      |
| 7. Bild. { | चुर           | म्रचूचुराव                              | <b>म्रचू च्</b> रतम्                    | <b>ग्रचूच्</b> रताम्                    |
|            | ) S. §. 35    | 1.                                      |                                         |                                         |

### ATMANÉPADAM.

# Präteritum.

|                   | Dual.                  |                                         |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                        |                                         |
| 1.                | 2.                     | 3.                                      |
| म्रयास्वहि        | <b>म्रयासायाम्</b>     | <b>ग्रयासाताम्</b>                      |
| म्रदिघाँह         | <b>म्रदिषायाम्</b>     | <b>ग्रदिषाताम्</b>                      |
| म्रनेष्ठहि        | म्रनेपायाम्            | <b>म्रनेपाताम्</b>                      |
| म्रकृष्वहि        | <b>म्रकृ</b> षायाम्    | <b>ग्रकुषाताम्</b>                      |
| म्रतुत्स्वहि      | <b>म्रतु</b> त्साथाम्  | <b>ग्रतु</b> त्साताम्                   |
| म्रमंस्विह        | <b>ग्रमंसायाम्</b>     | <b>ग्रमंसाताम्</b>                      |
| म्रदिचावहि        | म्रदिचाथाम्            | <b>म्रदिचाताम्</b>                      |
| <b>ग्र</b> सविघहि | <b>म्रसविषायाम्</b>    | <b>म्रसविषाताम्</b>                     |
| म्रबोधिघहि        | <b>म्रब्रोधिषायाम्</b> | <b>म्र</b> बोधिषाताम्                   |
| •••••             |                        | •••••                                   |
|                   | •••••                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| म्रलिपावहि        | म्रलियेथाम्            | म्रलिपेताम्                             |
| म्रचूच्रावहि      | <b>म्रचूच्</b> रेयाम्  | <b>ग्रचूच्</b> रेताम्                   |

## PARASMAIPADAM.

# Vielförmiges Augment-

|                                       |                |                                         | Plural.                                 |                                         |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                       |                | 1.                                      | 2.                                      | 3.                                      |
|                                       | ( या           | •••••••                                 | •••••                                   |                                         |
|                                       | दा             | *************************************** | *************************************** | *************************************** |
| 1. Bild.                              | নী             | म्रनैष्म                                | म्रनैष्ट                                | म्रनैषुस्                               |
| 2                                     | दा<br>नी<br>कृ | म्रकार्ष्म                              | म्रकार्छ                                | म्रकार्षस्                              |
|                                       | तुद्           | म्रतीत <del>्स्</del> म                 | म्रतीत ')                               | <b>ग्रतात्सुस्</b>                      |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | मन्            | ••••••                                  |                                         |                                         |
|                                       | दिया           | म्रदिचाम                                | म्रदिचत                                 | म्रदिचन्                                |
| з.Bild. {                             | मु             | ग्रसाविष्म                              | म्रसाविष्ट                              | म्रसाविषुस्                             |
| J. Dilu.                              | . ब्रध्        | म्रबोधिष्म                              | म्रबोधिष्ट                              | म्रबोधिषुस्                             |
| 4. Bild. {                            | या             | म्रयासिष्म                              | म्रयासिष्ट                              | म्रयासिषुस्                             |
| 5. Bild. {                            | दा             | म्रदाम                                  | म्रदात                                  | म्रउस्                                  |
| 6.Bild. {                             | लिप्           | <b>म्रलिपाम</b>                         | म्रलिपत                                 | म्रलिपन्                                |
| 7. Bild. {                            | चुर            | म्रचूच्राम                              | म्रचूच्रत                               | म्रचूच्रन्                              |
| 1                                     | ) S. §. 351    |                                         |                                         |                                         |

#### ATMANÉPADAM.

## Präteritum.

| Plural.              |                                         |                                         |  |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 1.                   | 2.                                      | 3.                                      |  |
| म्रयास्महि           | म्रयाद्वम् <sup>¹</sup> )               | म्रयासत                                 |  |
| म्रदिष्महि           | म्रदिधम् <sup>*</sup> )                 | म्रदिषत                                 |  |
| म्रनेष्महि           | म्रनेद्वम् ³)                           | म्रनेषत                                 |  |
| म्रकृष्महि           | म्रकृष्मू ⁴)                            | म्रकृषत                                 |  |
| म्रतुत्स्महि         | म्रतुद्वम् <sup>१</sup> )               | म्रतुत्सत                               |  |
| म्रमंस्मिह           | म्रमन्द्वम् <sup>6</sup> )              | ग्रमंसत                                 |  |
| म्रदिचामहि           | <b>ऋदिच</b> धुम्                        | ग्रदिचन्त                               |  |
| म्रसविष्महि          | म्रसविद्यम् <sup>7</sup> )              | ग्रसविषत                                |  |
| म्रबोधिष्महि         | म्रबोधिद्यम् <sup>६</sup> )             | म्रब्राधिषत                             |  |
| ••••••               | *************************************** | *************************************** |  |
| •••••                | *************************************** | ••••••                                  |  |
| <b>म्रलिपाम</b> हि   | म्रलिपधुम् ः                            | म्रलिपन्त                               |  |
| <b>ग्र</b> चूचुरामहि | <b>अचूच्</b> रधम्                       | म्रचूचुरन्त                             |  |

 <sup>1)</sup> od. 我祖程中 s. §. 100. a.
 2) od. 富口 s. §. 356.
 3) od. 我和富田 s. §. 356. 100. a.
 4) s. §. 356. 5) s. §. 351.
 6) od. 我和高田田 p. od. 富和 §. 356.

 3) od. 我和高田田 p. od. 家和 §. 356. 100. a.
 8) od. 我高田田田 p. od. 家和 §§. 356. 100. a.

#### PARASMAIPADAM.

# Reduplicirtes

|               |                           | 1100                                     | uplicates             |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|               |                           | Singular.                                |                       |
|               | 1.                        | 2.                                       | 3.                    |
| दा (§.390.)   | ददी                       | दिदिय ०० ददाय                            | ददी                   |
| नी (§. 397.)  | िननाय <sup>०त</sup> ेनिनय | । निनयिथ <sup>०८</sup> निनेष्            | य निनाय               |
| तुद् (§. 396. | ) <b>तु</b> ताद           | <b>तु</b> तादिय                          | <b>तु</b> ताद         |
| तन् (§.400.   | ) ततान <sup>od.</sup> ततन | तेनियं <sup>od.</sup> ततन्य              | ततान                  |
| चुन् (§. 419. | .) [उ. P. sg. चार्याङ्    | ाकार <sup>०त.</sup> चारयामास             | odब्रभूव              |
|               |                           | Dual.                                    | ·                     |
| दा            | दिदेव                     | ददयुस्                                   | ददतुस्                |
| নী            | निन्यिव                   | <b>निन्य</b> युस्                        | निन्यतुन्             |
| तुद्          | तुतुदिव                   | तुतुदयुस्                                | तुत्दतुस्             |
| तन्           | तेनिव                     | तेनयुस्                                  | तेनतुस्               |
| चुर :         | 3. P. du. चेारयाङ्        | ब्र <b>क्रतुस्</b> <sup>०तः</sup> चारयाम | ासतुस् <sup>₀d.</sup> |
|               | 911                       | चारयाम                                   | बभूवतुस्              |
|               |                           | Plural.                                  |                       |
| दा            | दिदम                      | दद                                       | दउस्                  |
| नी -          | निन्यिम                   | निन्य                                    | निन्युस्              |
| तुद्          | तुतुदिम                   | तुतुद                                    | तुतुरुष्              |
| तन्           | तेनिम                     | तेन                                      | तेनुस्                |
| चुर '         | [₃.P.pl. चेारयाञ्च        | क्रस् <sup>od.</sup> चेारयामासु          | स्od.                 |
|               |                           | चेारय                                    | ाम्ब्र <u>भ</u> ृवुस् |
|               |                           |                                          |                       |

N M

#### ATMANÉPADAM.

## Präteritum.

### Singular.

|                |          | The state of the s |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ददे            | द्दिषे   | ददे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निन्ये         | निन्यिषे | निन्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तुतुदे<br>तेने | तुतुदिपे | <b>ਰੁ</b> ਰੁੱਖੇ<br>ਜੇਜੇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तेने           | तेनिषे   | तेने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

3. P. sg. चार्याञ्चक्रे od. चार्यामास od. चार्याम्बभूव

#### Dual.

| दादेवहे           | ददाधे    | ददाते    |
|-------------------|----------|----------|
| निन्यिवहे         | निन्याये | निन्याते |
| <b>तुतु</b> दिवहे | तुतुदाघे | तुतुदाते |
| तोनवहे            | तेनाधे   | तेनाते   |

3. P. du. चीरयाञ्चक्राते ०d. चीरयामासाते ०d. चीरयाम्बभूत्राते

#### Plural.

| दिवमहे    | दिधे ०० दिदे े                        | दिदिरे   |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| निन्यिमहे | निन्यिधे <sup>od.</sup> निन्यिक्वे ') | निन्यिरे |
| तुतुदिमहे | तुतुदिधे ०व. तुतुदिहे ')              | तुतुदिरे |
| तेनिमहे   | तेनिध्वे ०० तेनिष्वे ')               | तेनिरे   |

3.P.pl. चेारयाञ्चक्रिरे od. चेारयामासिरे od. चेारयाम्बभूविरे

¹) S. §. 356.

#### PARASMAIPADAM.

# Participial-Futurum.

|                              | Participiai-1        | r uturum.   |                       |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                              | 4                    | Singular.   |                       |
|                              | 1.                   | 2.          | 3.                    |
| ब्रध् (§.83 <sup>5)</sup> .) | <b>ब्रा</b> द्धास्मि | ब्राद्यासि  | ब्राद्या              |
| <b>श्र</b> च्                | शोचितास्मि etc.      |             |                       |
|                              |                      | Dual.       |                       |
| ब्रध् (§.83 <sup>b)</sup> .) | बोद्यास्वम्          | बोद्यास्थस् | बोदारी                |
| -                            |                      | Plural.     |                       |
|                              | ब्राद्यास्मस् ।      | ब्राद्वास्य | ब्राद्यारम्           |
|                              |                      |             |                       |
|                              | Preca                | tiv.        |                       |
|                              |                      | Singular.   |                       |
| ब्रध्                        | <u>ब्र</u> ध्यासम्   | बुध्यास्    | <u>ब्रध्यात्</u>      |
| <b>श्</b> च्                 | शुच्यासम् etc.       |             |                       |
|                              |                      | Dual.       |                       |
| <u>ब</u> ्रध्                | बुध्यास्व            | बुध्यास्तम् | <b>ब्रध्यास्ता</b> म् |
|                              |                      | Plural.     |                       |
|                              | ञ्जध्यास्म           | ब्रध्यास्त  | ब्रध्यासुस्           |
|                              |                      |             |                       |

### ATMANÉPADAM.

# Participial-Futurum.

| i articipiai-ruturum.                                                |                        |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|--|
| Singular.                                                            |                        |                 |  |  |
| 1.                                                                   | 2.                     | 3.              |  |  |
| ब्राद्याहे<br>शोचिताहे <sup>etc.</sup>                               | ब्राद्वासे             | ब्राेदा         |  |  |
| *100                                                                 | Dual.                  |                 |  |  |
| बोडास्वहे                                                            | ब्राद्यासाये           | बोद्धारी        |  |  |
| 50 Y                                                                 | Plural.                |                 |  |  |
| बोद्यास्महे                                                          | बोद्याधे               | ब्रादारम्       |  |  |
| Precativ.                                                            |                        |                 |  |  |
|                                                                      | Singular.              |                 |  |  |
| भुत्सीय (§. <sup>838)</sup> .)<br>शोचिषीय (§. <sup>439</sup> .) etc. | भुत्सोष्ठा <b>स्</b>   | भुत्सीष्ट       |  |  |
| Dual.                                                                |                        |                 |  |  |
| भुत्सोवहि (§.83 <sup>8)</sup> .)                                     | <b>भु</b> त्सीयास्थाम् | भुत्सीयास्ताम्. |  |  |
|                                                                      | Plural.                |                 |  |  |
| भुत्सीमहि                                                            | भुत्सोधम् ')           | भुत्सीरन्.      |  |  |

<sup>1)</sup> oder भुत्सीङ्गम् s. §. 356.

#### PARASMAIPADAM.

# Auxiliar - Futurum.

|                              |                 | *         |             |
|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
|                              |                 | Singular. |             |
|                              | 1.              | 2.        | 3.          |
| ब्रध् (§.832).)              | भीत्स्यामि      | भात्स्यसि | भात्स्यति   |
| <u>श</u> ुच्                 | शोचिष्यामि etc. |           |             |
|                              |                 | Dual.     |             |
| ब्रधू (§.83 <sup>b)</sup> .) | भातस्यावस्      | भातस्यथस् | भात्स्यतस्  |
|                              |                 | Plural.   |             |
|                              | भातस्यामस्      | भात्स्यय  | भात्स्यन्ति |
|                              | Condit          | ionalis.  |             |
|                              | •               | Singular. |             |

बुध् (§.83%) म्रभोत्स्यम् म्रभोत्स्यम् म्रभोत्स्यत् म्रशोचिष्यम् etc. प्रच

Dual.

ब्रुध् (§. ९३<sup>१)</sup>.) म्रभात्स्याव म्रभात्स्यतम् म्रभात्स्यताम् Plural. म्रभीत्स्याम म्रभीत्स्यत म्रभीत्स्यन्

## ATMANÉPADAM.

# Auxiliar-Futurum.

# Singular.

| 1.                     | 2.                     | 3.                     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| भात्स्ये               | भात्स्यसे              | भात्स्यते              |
| शोचिष्ये etc.          |                        | ¥                      |
|                        | Dual.                  |                        |
| भात्स्यावहे            | भात्स्येथे             | भात्स्येते             |
|                        | Plural.                |                        |
| भातस्यामहे             | भातस्यधे               | भात्स्यन्ते            |
| 7                      |                        |                        |
|                        | Conditionalis.         |                        |
| -                      | Singular.              |                        |
| <b>ग्र</b> भीत्स्ये    | <b>ग्रभात्स्य</b> याम् | <b>म्रभात्स्यत</b>     |
| म्रशोचिष्ये etc.       |                        |                        |
|                        | Dual.                  |                        |
| <b>म्रभात्स्यावहि</b>  | म्रभात्स्येयाम्        | <b>म्रभीत्स्येताम्</b> |
|                        | Plural.                |                        |
| <b>म्रभी</b> त्स्यामहि | <b>म्रभोत्स्यधम्</b>   | म्रभात्स्यन्त          |

# Verba derivativa.

444. Zu den abgeleiteten Zeitwörtern gehören die Passiva, Causalia, Desiderativa, Intensiva und Denominativa. Die vier ersten werden aus den primitiven Wurzeln gebildet, mit Unterdrückung der Klassen-Eigenheiten; die Denominativa entspringen aus den Grundformen der Nomina.

## Passiv.

## Special-Tempora.

445. Die Wurzel wird mit der Sylbe य verbunden, und diese mit den Endungen des Atmanépadam conjugirt, so dass das Passivum in den Special-Temporeu vollkommen identisch ist mit dem Atm. der 4ten Klasse. Diese formelle Identität des Passivs und des Atm. der 4ten Klasse gründet sich aber auf eine innige Sinnes-Verwandtschaft, indem die 4te Klasse meistens Verba neutra begreift, wovon mehrere, wie नाय nascor, मिये morior, als echte Passiva ausgesast werden könnten (vgl. §. 305.). Die Verba der 10ten Kl. behalten ihre Vocalsteigerung, wersen aber den Charakter मय ab, daher z.B. चोयंत von चून.

Anmerkung. Was den Ursprung der Sylbe za anbelangt, so gibt darüber Sir Gr. HAUGHTON\*) einen, wie mir scheint, vollkommen befriedigenden Aufschluss, indem er daran erinnert, dass im Bengalischen und Hindostanischen das passive Verhältniss durch ein Hülfsverbum, welches gehen bedeutet, ausge-

<sup>\*)</sup> In seiner Ausgabe des Manu B.1. S. 329. ff. und in seiner Bengalischen Gramm. S.68. u.95.

drückt wird, Alei im Hindostanischen und al im Bengalischen; in letzterem heist z.B. कार याउ ich werde gemacht, gleichsam ich gehe in Machung. Da nun im Sanskrit sowohl 3 als ZI Kl. 2. gehen bedeuten, so halten wir uns, wie mir scheint, am besten an der letzten, auch im Bengalischen das Passiv-Verhältnis ausdrückenden Wurzel; und ich glaube, dass die Verkürzung der Sylbe all zu a der Belastung durch die Zusammensetzung zuzuschreiben ist, die eine Verminderung des Gewichts des Hülfsverbums wünschenswerth machte. Das # des passivischen # ist also radical, und nicht, wie bei der ersten und sechsten Kl. (§. 271.), ein Conjugationszusatz; es folgt aber dennoch der Analogie von §. 277., gerade wie in §. 295. die Wurzel Egy stehen nach ihrer Verkürzung zu Egy ihr schließendes # der Analogie der Verba erster und sechster Kl. unterwirft. Durch die mit dem angehängten Hülfsverbum verbundenen Medial-Endungen, die das reflexive Verhältniss ausdrücken, erhält jenes die Bedeutung sich gehen, und während das Bengalische कार याउ blos ich gehe in Machen bedeutet, sagt das Skr. Compositum Ad mehr, nämlich ich gehe (ich füge) mich in Machen. , Man vergleiche die Lateinischen Constructionen wie amatum iri gegangen werden in Lieben; auch veneo im Gegensatze zu vendo mag berücksichtigt werden; ferner die im Sanskrit so gewöhnlichen Ausdrücke wie in Freude gehen, in Zorn gehen, für erfreut, erzürnt werden; sogar ग्रहणं समपागमत er ging in Fangung für er wurde gefangen lesen wir im Râm. (bei SCHL. I. 73.).

446. Man findet auch, vielleicht durch das Metrum veranlast, die leichteren Endungen des Par. an dem Hülfsverbum स्, z.B. Mah. 2.2345.: दृश्यामि conspicior; 3.10823.: दृश्यति conspicitur; Hidimba's Tod I.7.: विप्रमुच्येम liberemur; Des Brahm. Wehklage I. 19.: मुच्येमम् liberer; III. 8.: व्यक्थित exstinguatur; Nal.

- Nal. 14.6.: भोष्यसि liberaberis; Mah. 1. 2023.: सम्भियन्तु comportentur.
- 447. Einige Wurzeln auf म्ला schwächen diesen Vocal zu ई,\*) z.B. दीयते von दा, दे (§.354.), भीयते von भै; dagegen पायते von पा erhalten, क्लायते von क्ला.

448. इ und उ werden als Endvocale, so wie auch vor रू und व्, verlängert; z.B. चीयते von चि, श्रूयते von श्रु, दोव्यते von दिव्, चूर्यते von चर्र.

- 449. श्चि vermehren substituirt द्व für त्वी (§. 448.), z. B. जूवे. Die Wurzel ज्ञी schlafen substituirt ज्ञाय, indem nämlich das ई dieser Wurzel wie in §. 313. Guna annimmt, und das folgende य, als wäre es ein Vocal, die Verwandlung des vorhergehenden ए in अय veranlasst; daher ज्ञायति es wird geschlasen sür ज्ञायति.
- 450. Das schließende ई der reduplicirten Wurzeln दोधी und ਕੇਕੀ wird abgeworfen, z.B. दोध्यत, ਕੇਕ੍ਸ਼ੀ.
- 451. Ein schließendes ऋ geht nach einem Consonauten in रि und nach zweien in ऋ über, daher z.B. क्रियते von क् स्मर्यते von स्मृ. Die Wurzeln ऋ gehen und ज्ञागु wachen verändern ebenfalls das ऋ in ऋज; z.B. ऋयंते, ज्ञागयंते
- 452. Die Wurzeln म besprengen und धृ halten verändern ihr ऋ in री statt रि; z. B. ग्रीयते, भ्रीयते
- 453. Ein schließendes ऋ geht in इंत्र und nach Labialen in जन्न über; z. B. दोर्यते von दू, पूर्यते von पू.
  - 454. Die Wurzeln तन् ausdehnen, वन graben und जन

<sup>\*)</sup> Ich halte dieses i gegen meine frühere Ansicht für eine blosse Schwächung des å, wie in § 281., und also für unabhängig von einem assimilirenden Einsluss des folgenden  $\mathcal{F}$ , wodurch sonst nur eine Umwandlung des å in é, aber nirgends die in i hervorgebracht wird. Das Passivum aber liebt die Verminderung des Gewichts der Wurzeln (vgl. § 457. und andere), und die Schwächung eines wurzelhaften å zu i ist somit ganz in der Ordnung.

erzeugen können das न् abwerfen, wobei das म्र verlängert wird; a.B. तायते, खायते, जायते oder तन्यते, खन्यते, जन्यते

- 455. Die Wurzeln mit vorletztem Nasal stoßen denselben größtentheils aus, z.B. दश्यत von दंश, ਕਾਪ਼ਸ਼ von ਕਜ਼ਾ।
- 456. Die Wurzeln द्या, द्या verstümmeln sich zu ति (vgl. §.417.), woraus nach §.448. जी; z. B. जीयते
- 457. Die Wurzeln वच्, वद्, वप्, वर्, वस्, वह्, स्वप्, यज्ञ, व्यच्, व्यख्, यज्ञ, व्यच्, व्यख्, यज्ञ, व्यच्, व्यख्, यज्ञ, व्यख्, यज्ञ, व्यख्, व्यख्, यज्ञ, व्यख्, व्यख्, यज्ञ, व्यख्, व्यख्, यज्ञ, व्यख्न, व्यख्न, यज्ञ, व्यव्यते प्रका वच्, स्वप्, वस् (§.414.), रज्यते प्रका यज्ञ, विध्यते प्रका व्यध् (§.417.), गृख्यते प्रका यज्ञ, (§.413.).

## Allgemeine Tempora.

458. Das Hülfsverbum fällt weg, und die Personal-Endungen sind, wie in den Special-Temp., die des Atm., nur dass die 3te P. sg. des vielförm. Prät. die Personal-Endung verloren hat und auf 3 ausgeht (wahrscheinlich der Überrest des ursprünglichen Ausgangs 38), vor welchem vocalisch endigende Wurzeln durch Wriddhi, und Wurzeln mit consonantischem Ausgang durch Guna gesteigert werden; ein vorletztes A hat bei den meisten Wurzeln Wriddhi. Z.B. म्रनाचि er wurde geführt von नी, म्र-श्रावि von श्र, मुकारि von क्र, मुनादि von न, मुवादि von वर्दु, aber ऋत्रानि er wurde geboren von त्रान . Ein vorletzter Nasal kann bei einigen Wurzeln ausgestoßen werden, in welchem Falle ein wurzelhastes म्र verlängert wird; z.B. म्रभञ्ज oder म्रभाजि er wurde gebrochen von Jog . Dagegen schiebt 77] einen Nasal ein, daher ऋग्रिभः und लाभ bildet sowohl ऋलाभि als ऋलाभि den übrigen Personen des vielförm. Prät. folgen die Wurzeln, welche auf einen Vocal ausgehen, der 3ten Bildung, und die mit consonantischem Ausgang richten sich nach dem Gebrauch des primitiven Verbums; z.B. म्रनियिषि, म्रनियिष्ठास् von नी, म्रतुत्सि, म्रतु-त्यास् von तद्.

459°). Die auf म्रा (ए, म्रा, ऐ §. 354.) ausgehenden Wurzeln behalten sowohl vor der Endung इ der 3ten P. sg., wie vor dem Bindevocal इ der übrigen Personen des vielförm. Augment-Präteritums und vor dem der vier letzten Temporen das य des Passiv-Charakters य bei (vgl. §§. 514. 519.); z. B. म्रदायिए, म्रदायिष्ठास्, म्रदायि, Participial-Fut. दायिताहे, Precat. दायिषीय, Auxiliar-Fut. und Cond. दायिख्ये, म्रदायिख्ये, von दा und दे.

459<sup>b</sup>).) Die Wurzel पद gehen dem. gebraucht in der 3ten P. sg. des vielform. Prät. die passive Form मिपादि (s. §.458.) mit activer Bedeutung, in den übrigen Personen des Atm. folgt sie der 1sten Bildung, daher मुपादि ich ging.

460. Das reduplicirte Prät. ist bei allen Wurzeln identisch mit dem Atmanepadam, z. B. चिच्छे von चि, तुत्तदे von तुद्, तेने von तन्. — Die Wurzel ਮੂ kann in der Reduplicationssylbe regelmässig ਕੁ annehmen, oder wie in den beiden Activ-Formen ਕ; daher ਕੁਮੂਕੇ oder ਕਮੂਕੇ (s. §. 40%).

461. In den vier letzten Temp. setzen die mit Vocalen endigenden Wurzeln immer den Bindevocal र an, und haben nach Willkühr Wriddhi oder Guna; z.B. von क् kommt कारिताई, कारियोग, कारियो, स्रकारियो; oder mit Guna: करिताई etc. Über Wurzeln auf म्रा s. §. 459°).).

462. Die consonantisch endigenden Wurzeln bilden die vier letzten Temp. vollkommen identisch mit dem Atmanépadam; z.B. दिश्र zeigen bildet दे छाई, दिस्रीय, देस्ये, म्रदेस्ये.

463. Die Wurzeln ভূন tödten, মৃত্তু nehmen und হুমু sehen folgen der Analogie der vocalisch endigenden Wurzeln, indem sie ohne Rücksicht auf die Activsormen in den vier letzten Temp. den Bindevocal হু nehmen und im viels. Prät. der 3ten Bildung folgen; z.B. সুৱয়িথি, বুয়িনাই, বুয়িথিয়, বুয়িথিয়, সুৱয়িথি

464. Als Muster diene die Wurzel तुद् stossen, wovon es genügen wird, die erste Person nebst der dritten des vielförmigen Augment-Präteritums herzusetzen:

|                      | Präsens.                         |                      |                        |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|
|                      | Singular                         | Dual                 | Plural                 |  |  |  |
| 1.                   | तुयो 💮                           | तुयावहे              | तुषामहे                |  |  |  |
|                      | P                                | otentialis.          |                        |  |  |  |
| 1.                   | तुर्येय                          | <u>तु</u> येवहि      | तुयोमहि                |  |  |  |
|                      |                                  | mperativ.            |                        |  |  |  |
| 1.                   | तुर्ये                           | तुयावहै              | तुखामहै                |  |  |  |
|                      | Einförmiges Augment-Präteritum.  |                      |                        |  |  |  |
| 1.                   | म्रतुर्य                         | म्रतुयावहि           | म्रतुयामहि             |  |  |  |
|                      | Vielförmiges Augment-Präteritum. |                      |                        |  |  |  |
| 1.                   | म्रतुत्सि                        | <b>ग्र</b> तुत्स्वहि | <b>ग्रतुत्स्</b> महि . |  |  |  |
| 3.                   | म्रतादि (s. §. 458.)             | म्रतुत्साताम्        | ग्रतुत्सत              |  |  |  |
|                      | Reduplic                         | irtes Präteritu      | ım.                    |  |  |  |
| 1.                   | <u>तुत</u> ्दे                   | <b>तुतु</b> दिवहे    | तुतुदिमहे              |  |  |  |
| Participial-Futurum. |                                  |                      |                        |  |  |  |
| 1.                   | तात्ताहे                         | तानास्वहे            | तातास्महे              |  |  |  |
| Precativ.            |                                  |                      |                        |  |  |  |
| 1.                   | तुत्सीय                          | तुत्सीवहि            | तुत्सीमहि              |  |  |  |
|                      | . Auxiliar-Futurum.              |                      |                        |  |  |  |
| 1.                   | तात्स्ये                         | तात्स्यावहे          | तोत्स्यामहे            |  |  |  |
| Conditionalis.       |                                  |                      |                        |  |  |  |
| 1.                   | <del>ग्र</del> तात्स्ये -        | म्रतात्स्यावहि       | म्रतात्स्यामहि         |  |  |  |

## Causalform.

- 465. Der Character der Causalform ist identisch mit dem der zehnten Klasse (s. §.271. Schlus u. Anm. und §.306.); daher z.B. नाययामि von नो, श्रावयामि von श्रु, कार्यामि von कु, पान्तयामि von पत्, व्राध्यामि von खुधू.
- 466. Einem schließenden म्ना (ए, म्री, ऐ §.354.) wird प् angefügt, z.B. दापयामि von दा und दे. Ausgenommen sind: पा Kl.1., ट्ये, ह्वे, ट्रे, हो, श्री, welche statt प् ein euphonisches यू einsügen; z.B. पाययामि, ट्याययामि; ferner पा Kl.2. welches पाल् substituirt, und दरिद्वा, welches seinen Endvocal abwirft.
- 467. ह्ना und उले können, wenn sie nicht mit Präpositionen verbunden sind, ihr म्रा verkürzen, daher ह्नाप्य oder ह्नप्य, उलाप्य oder उलाप्य.
- 468. Unregelmäsigerweise setzen प् an: 1) einige Wurzeln auf इ und ई, mit Veränderung dieser Vocale in म्ना, nämlich: zeln auf इ und ई, mit Veränderung dieser Vocale in म्ना, nämlich: इ, wenn es in Verbindung mit म्राधि lesen bedeutet, ति siegen, हिम lächeln, मि zerstreuen, दो zu Grunde gehen, न्नी kaufen, मी gehen, beleidigen, न्नी (nur wenn es empfangen bei der Begattung ausdrückt); z.B. म्नाप्य, नाप्य, हमाप्य चि sammeln bildet nach Willkühr चाप्य oder चप्य, auch चय्य und regelmäsig चाय्य; भी fürchten bildet im Atm. भाप्य und भीष्य, im Par. भाय्य und भीष्य. Von न्नी führen findet man bei Man. (5.104.) नाप्यत् ि गाय्यत् धि नाययत् 2) Die Wurzeln हो sich schämen, हो tödten und न्ना gehen, mit Guna, daher ह्रप्य u.s.w. 3) म्र gehen mit Guna, daher म्रप्य 4) मृह wachsen bildet, mit Abwerfung des ह्न, राप्य und regelmäsig राह्य; क्रन्य stinken und च्रम्य schütteln werfen ihr य ab und bilden क्रनीप्य, च्रमाप्य
- 469. Die mehrsylbigen Wurzeln दोधो und ਕੇਕੀ werfen ihren Endvocal ab, daher दोधय, ਕੇਕਥ.

470. Einige Wurzeln mit langen Endvocalen können ein न ansetzen, nämlich लो, wovon लोनय oder regelmässig लायय oder लोलय; प्रो, wovon प्रोपाय (§.94°).), und धू, wovon धूनय oder regelmässig धावय.

Unregelmäßigkeiten der consonantisch endigenden Wurzeln.

471. Außer den in §. 463. 4. genannten Wurzeln sind folgende unregelmäßig: 1) द्वष् bildet द्वय् oder regelmäßig देव्यू . 2) स्पान् bildet स्वार्य oder regelmäßig स्वार्य . 3) स्वाय verändert sein य in च्, daher स्वाय्य . 4) हन tödten und श्रद्ध fallen verändern ihren Endbuchstaben in त्, und हन substituirt außerdem च für ह (vgl. §§. 324.412.), daher शात्य, धात्य . — श्रद्ध gehen ist regelmäßig. 5) Die Wurzeln रघ, रम् und लम् schieben einen Nasal ein, daher रमधामि, रम्मयामि, लम्भयामि

# Conjugation der Causal-Form.

472. Die Special-Tempora gehen genau nach चुरू Kl. 10. (s. Taf. zu §.294.), das vielförmige Prät. folgt der 7ten Bildung (§.382.ff.); doch können एलायू von इल्, जन्मयू von जन्, ऋद्य von ऋदूं auch der 3ten folgen, und zwar mit Bewahrung des Charakters ऋयु; z.B. ऐलायिषम्. Das reduplicirte Prät. wird umschrieben (§.419.ff.), die beiden Futura, der Conditionalis, und das Atm. des Precativs nehmen den Bindevocal इ an, und im Par. wirft der Precativ den Charakter ऋयू ab. Daher bildet z.B. वेदय् wissen machen, von विद् in der 1sten P.sg. der zehn Temp. beider Formen: वेदयामि, वेदये; वेदययम्, वेदययः वेदयानि, वेदयेः ऋवेदयम्, ऋवेदयः ऋवोविदम्, ऋवोविदः वेदयाञ्चकार od. -कर, वेदयाञ्चकोः oder वेदयामास oder -बभूव (§.420.); वेद-यितास्मि, वेदयिताहे; वेद्यासम्, वेदयिषयाः वेदयिष्यामि, वेदयिद्यः ऋवेदिष्यः ऋवेदिष्यः

473. स्याप्य von स्या schwächt im vielförm. Prät seinen Wurzelvocal nicht nur in der Wiederholungssylbe, sondern auch am Stamme zu रू, daher म्रतिष्ठिपम् (s. §. 80.) धि म्रतिष्ठपम् (§. 386. c.); घ्राप्य bildet म्रतिष्ठिपम् oder regelmässig म्रतिघ्रपम्

475. ह्वायय् von ह्व und द्यायय् von द्वि bilden das vielGrmige Prät. aus हावय् von द्वि oder द्व (vgl. §.408.), und शावय् von प्र. Von ersterem kommt अजूहवम् oder अजुहावम्, von letzterem अज्ञावम् (auch अशिख्यम् von द्वायय्). Von ह्वायय् kommt अमूछ्यम् (vgl. §.415.). Die Wurzel युत् erhält durch den Einflus ihres य in der Wiederholungssylbe ein इ und bildet अदियतम्

475. Im Passiv wirst das Causale sein म्रयू vor य ab; z.B. मार्थ ich werde getödtet (sterben gemacht) von मार्य aus मृ sterben.

### Desiderativform.

Weise gebildet: 1) der Wurzel wird Angehängt, entweder unmittelbar oder mittelst eines Bindevocals 表, und das anzuhängende A ist nach §. 101<sup>a</sup>). der Verwandlung in A unterworfen. 2) Wenn die Wurzel mit einem Cons. anfängt, so wird dieser oder sein durch §. 330. bestimmter Stellvertreter mit 表\*) oder 云 wiederholt, und zwar mit 表 wenn der Wurzelvocal irgend ein anderer als 云, 荆 oder 荆 ist, und mit 云, wenn der Wurzelvocal einer der

<sup>\*)</sup> Dieses i ist, wo nicht die Wurzel selbst ein i oder i oder einen mit i schließenden Diphthong hat, für eine Schwächung des a anzuschen, weil die Wurzel, wegen ihrer Belastung am Ende, sich in der Wiederholungssylbe so zu erleichtern sucht (vgl. tistämi für tastami in § 295, ferner § 386. a. u. 387. Anm.), daß nur i und u, welches letztere sich durch § 386. b. (s. Anm.) als leichter erwiesen hat denn a, in derselben unverändert bleibt.

eben genannten ist, oder wenn ein wurzelhastes म oder म् nach §. 480. in ऊन् übergeht. Z.B. चिकित्स् von कित्, पिपिटिष् \*) von पट्ट, निनृत्स् oder निनितिष् von नृत् (§. 479.), दिरुच्च von रुम् (§. 98.), तृत्तस् von तुद्, चच्योतिष् oder चच्यतिष् von च्यत्, पुपूर्ष् von पु (§. 480.). युत्त् erhält unregelmäßig, durch den Einfluß seines यू, in der Wiederholungssylbe ein इ, daher दियोन्तिष् oder दिय्तिष्. 3) Wenn die Wurzel mit einem Vocal anfängt und mit einem Cons. endet, so gelten, in Ansehung der Reduplication, die in §. 387. ff. gegebenen Bestimmungen, z.B. इंडिन्डिष् (id-id-is) von इंट्र, मासिषिष् (4s-is-is) von मास्, उन्दिदिष् (und-id-is) von उन्द्र.

477. Die Wurzel म्राप् bildet unregelmässig ईट्स् ि हां म्रा-पिट्स् od. म्रापिपिष्, ऋध् bildet ईर्त्स् oder regelmässig म्रिद्धिष्, ईर्च्य bildet ईर्ज्यियप् oder ईर्ज्यिष्, मृद्ध् essen hat keine Desiderativform, und substituirt घस्, welches जिघत्स् bildet (§.100.a.).

478. Die aus einem blossen Vocal bestehenden Wurzeln इ (Kl.1.), ई und उ bilden zuerst ईच् und उच् , nach §.393., und wiederholen dann diese schon eine Reduplication mit dem desiderativen Zischlaut enthaltende Wurzel noch einmal, nach dem Grundsatze von §.387., daher ईचिच्, उचिच् इ Kl.2. gehen ist im Desid. nicht gebräuchlich. — ऋ und ऋ bilden ऋहिन्च aus ihrer Guna-Form ऋइ nach §.387.

Veränderung des Wurzelvocals.

479. Wenn der Bindevocal 3 gebraucht wird, so hat der

<sup>&</sup>quot;) Obwohl die durch §. 1012). vorgeschriebene Verwandlung des s in stauch durch die Natur des folgenden Buchstaben bedingt ist, so setzen wir doch hier und in ähnlichen Fällen das st, weil der Zischlaut des Desiderativums in der Abwandlung und Wortbildung immer einen der in §. 1012). genannten Buchstaben nach sich hat, so dass die Urform pipatis niemals vorkommt.

Wurzelvocal Guna, doch kann ein mittleres ह und 3 bei den meisten Wurzeln auch unverändert bleiben, und einige Wurzeln mit mittlerem ह und 3 haben niemals Guna. Z.B. मिमर्शिष् von मृण्, सिसपिष् von सृष्, सिसमिष्ण von सिम, सिसमिष्ण von स्मृ, चिचेतिष् oder चिचितिष् von चित्, चुचोषिष् oder चुचुिष्ण von चुत्, उिउिष्ण, nicht उिउेषिष्, von उिष्, चुचुिष्ण, nicht चुचोिष्ण, von चुत्, von चुत्.

480. Wenn स् unmittelbar mit der Wurzel verbunden wird, so findet kein Guna Statt, ein schließendes ह und उ werden aber verlängert, und ein schließendes ह und ह gehen in र् ्य und nach Labialen und व in उर् über. Z.B. दिधिच् von दिष्ट (§. 103.6.), विवृत्स् von वृध्, चिचीष् von चि, बुजूष् von जु, चिकीष् von कृ, पुपूष् von पृ, जिजीष् von जृ, खुमूष् von भृ.

# Besondere Regeln.

481. Die Wurzeln auf म्रा (ए, म्रो, ऐ §.354.) setzen sämmtlich, und die Wurzeln auf इ, ई, उ, ज größtentheils das स् ohne Bindevocal an die Wurzel. Folgende Desiderativa sind unregelmäßig: दित्स् für दिदास् von दा und दे, धित्स् ि एं दिधास् von धा und धे (vgl. §.333.), मित्स् von मा, मि und मो, चिकीष् von चि, जिगोष् von जि, जिघोष् von हि, शुशाविष् oder regelmäßig शिश्चिष् von श्चि. दिदास् oder regelmäßig दिदीष् von दी. — दिस्, दोधो und वेवो bilden दिदिरिद्रष् (auch दिदिरिद्रास्), दिदोधिष्, विवेविष्

482. Die Wurzel স্ক্ল rufen bildet নুক্লব্ aus ব্ল oder ক্ল (vgl. §.408.).

483. Wenn Wurzeln auf उ und ऊ einen Bindevocal annehmen, so erhält die Wiederholungssylbe इ für उ, indem nämlich das म der Guna-Form मृत्यू in seiner Schwächung zu इ (§.476.) wiederholt wird; z.B. पिप्रतिष् von पू, यियतिष् oder युगूष् von यु.

484. Die Wurzeln auf ज्ञ und ज्ञृ verbinden das ज्ञ् zum Theil mit zum Theil ohne Bindevocal mit der Wurzel, oder sie lassen, besonders Wurzeln auf ज्ञृ, die beiden Bildungsweisen zu; auch können alle Wurzeln auf ज्ञृ nebst ज्ञ wählen den Bindevocal इ verlängern; z.B. दिहारिष् oder दुहूर्ष von इ, तिस्तरीष् oder तिस्तरिष् oder तिस्तरिष् oder तिस्तरिष् oder तिस्तरिष् oder तिस्तरिष् von स्तृ.

485. Die Wurzeln, welche mit Consonanten enden, haben größtentheils den Bindevocal Z, einige haben nach Willkühr beide Formen, während andere blos die unmittelbare Anknüpfung des Z zulassen.

486. तन् und सन् verlängern ihr म्न, wenn sie das स् unmittelbar anschliesen, daher तितांस्, सिसांस् (§.92.) oder तित-

निष्, सिसनिष्

487. Einige Wurzeln auf इट्यू verwandeln vor dem unmittelbar angesügten स् ihr schließendes ह्य in ऊ, und erhalten desshalb auch in der Wiederholungssylbe ठ, daher दुखूष् oder दिदे- विष् von दिव्य

488. Die Wurzeln auf குன் verlängern ihr க; z.B. நூ-

विष् von गुर्व, जुज़ूर्विष् von जुर्व.

489. Die Wurzeln ਜ਼ੁਜ੍ਰ, ਦਕਪ੍ਰ, ਸ਼ੁਲ੍ਹ, ਸ਼ੁਲ੍ਹ bilden unregelmäsig: ਗ਼ਿਬਾਂਜ੍ਰ (vgl. §.324.), ਜ਼ੁਬ੍ਹਾਰਜ਼੍ਰ (vgl. §.415.), ਧਿਧ੍ਰਦਿਲ੍ਯ੍ਰ, ਗ਼ਿਬ੍ਹਜ਼੍ਰ (§. 102. d.); ਮੁਤੜ੍ਹ bildet ਕਿਮਗਿੰਧ੍ਰ oder ਕਿਮਤਿਤਾਧ੍ਰ oder ਕਿਮਜ਼੍ਰ oder ਕਿਮਜ਼੍ਰੇ (s. §.34<sup>b</sup>). u. §.301.).

490. Die Wurzeln श्रम, पत्, रुभ्, लभू setzen nach Willkühr entweder einen Bindevocal an, z.B. शिश्वित्व , oder bilden unregelmäßig शिच् , पित्स्, रिट्स्, लिट्स्, wie es scheint, aus शिश्च , पिपत्स् etc. durch Ausstoßung der zweiten Sylbe. Die Wurzel राध् Kl. 4. verletzen, zerstören bildet रित्स्. Die Wurzeln ज्ञप् und दम्भू Kl. 10. bilden ज्ञीट्स्, दीट्स् oder regelmäßig जिज्ञपियप्, दिदम्भियप् (s. §. 492.).

- 491. Es gibt einige Desiderativformen ohne desiderative Bedeutung, nämlich: जुगुट्स tadeln von गुप् hüten, चिकित्स heiten, तितिच्च dulden von तिज्ञ, भोमांस erwägen von मान्, wenn nicht von मन् (s. §.486.), जीमत्स tadeln von ज्ञध् (§.83<sup>b</sup>.), दी-दांस schärfen von दान्, शोशांस schärfen von शान्. Die 4 letzten haben in der Wiederholungssylbe unregelmäßiger Weise ई für इ.
- 492. Die Wurzeln der zehnten Klasse behalten ihr म्रयू, so wie auch die Guna-Veränderung des Wurzelvocals bei, und nehmen sämmtlich den Bindevocal इ, z.B. चुचार्यिष् von चुन, मिगृगयिष् von मृग् (§.307.).

# Desiderativum der Causalformen.

- 493. Aus Causalformen können ebenfalls Desiderativa gebildet werden, nach Analogie von §.492.; z. B. दिदाप्यिष् geben zu lassen wünschen von दाप्य aus दा, निनायिष् von नायय aus नी, दिदशियप् von दर्शय aus दुश्.
- 494. Die Reduplicationssylbe erhält उ, wenn der Vocal der primitiven Wurzel उ, उ, म्रा oder म्रा ist, in jedem anderen Falle इ; z. B. नुनाविष्य von नावय aus नु, उधाविषय von धावय aus ध्र, त्रतादिषय aus तुद्
- 495. Eine Ausnahme von der vorhergehenden Regel machen die Wurzeln auf उ und ऊ, welche mit einem Halbvocal, Labial oder ज anfangen; diese haben in der Wiederholungssylbe इ (vgl. §.493.); z. B. यियावियष् von यावय aus यु, विभावियष् von भावय aus भू चातय aus युत् bildet दिचातियस् (vgl. §.417.). Die Wurzeln च्यु, यु, यु, यु und सु haben nach Willkühr इ oder ऊ, z. B. शिश्रावियष् oder गुश्रावियष् von श्रावय aus श्रु (vgl. §.483.).
- 496. Unregelmässige Formen sind प्राणाविष्ण, von श्वि, wovon auch शिशाविष्ण, जुहाविष्ण von ह्वे, und मुञ्चापिष्ण von स्वप् (vgl. §.415.).

Conjugation der Desiderativform.

497. Die Desiderativa sind nach Massgabe ihrer primitiven Wurzeln entweder im Par. oder im Atm. oder in beiden Activformen gebräuchlich. Die vier ersten Temp. und Mod. setzen dem oder ein an und gehen also nach der ersten Haupt-Conjugation, mit Befolgung des §. 277. Das vielförmige Prät. folgt der 3ten Bildung, das redupl. Prät. wird umschrieben (§. 419.), die beiden Futura, der Conditionalis und das Atm. des Precativs erhalten den Bindevocal 3. Z.B. von चिचित्र zu werfen wünschen kommt: चित्तिप्सामिः चित्तिप्सेः चित्तिप्सेयम् । चित्तिप्सेयः चित्तिप्सानिः चित्विप्सैः म्रचित्विप्सम् , म्रचित्विप्सेः म्रचित्विप्सिषम् , म्रचित्वि-टिसपि\*); चित्तिटसाञ्चकार oder -चकर, चित्तिटसाञ्चक्रे; चित्ति-प्सामास oder चित्तिप्साम्बभूवः चित्तिप्सितास्मि, चित्तिप्सि-ताहेः चित्तिप्स्याम् । चित्तिप्सिषीयः चित्तिप्सिष्यामि। चित्तिप्सि-ष्ट्रीः अचिविदिस्तव्यम् , अचिविदिस्तव्ये. Im Passiv scheint das Desiderativum nicht vorzukommen, es würde aber, wenn es gebräuchlich wäre, in den vier ersten Temp. und Mod. der Passiv-Charakter य an das desiderative स oder ए treten, und चिचित्रस्ये gerade wie जिल्ले conjugirt werden.

### Intensivform.

498. Diese Form hat ein Deponens, nämlich eine Form mit dem Passiv-Charakter und den Endungen des Atm., mit activer Bedeutung. Der Gebrauch dieses Deponens ist bei weitem gewöhnlicher als der des Activs. Consonantisch anfangende Wurzeln wiederholen denselben mit dem durch Guna verstärkten Wurzelvocal, wobei zu merken ist, dass auch lange Vocale in der Wiederholungssylbe Guna haben. Ein mittleres 🛪 geht in der-

<sup>\*)</sup> Wegen der Position kann kein Guna stattfinden.

selben in म्रा über. Beispiele sind: चेचि, Depon. चेचीय von चि\*); देदिव, देदीव्य von दिव् \*); बेभिद्, बेभिद्य von भिद्; नेनी, नेनीय von नी; चेन्नीड्र, चेन्नीड्र von नीड्र, योयु, योयूय \*) von यु, जोगुर्व्, जोगूर्व्य von गुर्व् \*); लोलुप्, लोलुप्य von लुप्; बोभूर बोभूय von भूः बोभूष्, बोभूष्य von भूष्; बाभा, बाभाय von भाः ग्राशक्, ग्राशक्य von शक्.

499. Mehrere Wurzeln auf म्रा schwächen im Depon. ihr म्रा zu ई (vgl. §.447.) und erhalten demnach in der Wiederholungssylbe ए; z.B. देदीय von दा, तेष्ठीय von स्था, देधीय von धे (§.354.). वे bildet unregelmäßig वेवी oder regelmäßig वाव्या, im Dep. blos वेवीय; ह्वे bildet जोड़, चोछूय aus डूर.\*)

500. Ein mittleres ऋ geht in der Wiederholungssylbe in ऋरी über, wosür aber im Activ nach Willkühr auch ऋरि und ऋर stehen kann. Hierbei ist das इ oder ई als Bindevocal anzusehen, welcher zwischen die durch Guna verstärkte Reduplicationssylbe und die Wurzel eingeschoben wird. Z.B. von द्या kommt द्री-द्या oder दरिया oder दरिया, Depon. blos द्रीद्या.

501. Bei Wurzeln, welche mit ऋ enden, hat das Activ ebenfalls in der Wiederholungssylbe nach Willkühr म्रा, म्रा oder म्रा, allein im Dep. geht das ऋ nach einem Consonanten am Stamme in रा und in der Wiederholungssylbe in ए, und nach zwei Consonanten am Stamme in म्रा und in der Wiederholungssylbe in म्रा über. Z.B. क bildet im Act. चरीक oder चरिक oder चर्क, und im Dep. चिक्रीय: स्मृ bildet im Act. सरीस्मृ, सरिस्मृ oder सर्म् und im Dep. सास्मर्य.

502. Die Wurzeln auf  $\pi_{\xi}$  haben im Act. in der Wiederholungssylbe  $\pi_{\xi}$  und lassen am Stamme das  $\pi_{\xi}$  unverändert. Im Dep. geht das  $\pi_{\xi}$  am Stamme in  $\pi_{\xi}$  und nach Labialen in  $\pi_{\xi}$  über, und die Wiederholungssylbe erhält das Guna von  $\pi_{\xi}$  oder

<sup>\*)</sup> s. §. 448.

ऊ. Z.B. चाकु, चेकीर्य von कुः तास्त्य, तेस्तीर्य von स्तुः पापू,

वापूर्य von पृ

503. Ein mittleres भ्री wird in der Wiederholungssylbe zu भ्री, ein mittleres ए und भ्री bleiben unverändert; z.B. द्याद्यीट्र, द्या-याट्ट्य von याट्ट.

504. Nur vier mit Vocalen ansangende Wurzeln sind im Intensivum gebräuchlich: मृद्र und मृत्र्य bilden मृद्राट्ट, मृद्राट्ट्य, मृशाय् (vgl. §.387.). स् bildet im Act. मृशोस्, मृश्चि, मृर्स् oder mit Einschiebung eines euphonischen यू, मृद्र्य oder मृद्रिय, im Dep. मृश्यं ऊर्ण् bildet ऊर्णान्, ऊर्णान्य

505. Die Wurzeln der 10ten Kl., die mehrsylbigen Wurzeln, ausgenommen जार्फ, und die meisten mit Vocalen ansangen-

den Wurzeln sind im Intens. nicht gebräuchlich.

# Besondere Regeln in Betreff der Reduplicationssylbe.

506. Die Wurzeln, welche mit einem Nasal enden, und म्र zum Stammvocal haben, nehmen den Nasal mit in die Wiederholungssylbe auf, wobei er sich nach dem Organ des Anfangsbuchstaben der Wurzel richten muß. Das म्र der Wurzel wird in diesem Falle in der Wiederholungssylbe nicht verlängert, indem diese durch Position lang wird. Die Wurzeln auf यू, त्यू und व्य können ebenfalls einen Nasal in die Wiederholungssylbe aufnehmen oder auch der allgemeinen Regel folgen. Z.B. चङ्कापू, चङ्काप्य von कापू, दन्दम्य von दम्, चञ्चत्य, चञ्चत्य oder चाचत्य, चाचत्य von चत्. — Die Wurzel पात् bildet unregelmäßig चम्पुत्य, चम्पुत्य.

507. Die Wurzeln चর, রাব, রারব, বার্যা, মন্ত্র্ nehmen, ohne der Bedingung des §. 506. zu entsprechen, einen Nasal in die Reduplicationssylbe; die beiden letzten verlieren im Dep. ihren Nasal am Stamme, und অর verändert, wie দালে, am Stamme

sein म्र in उ und ऊ (s. §.448.), daher चञ्चुर्र, चञ्चूर्य, दन्दंग्, दन्दंग्, वस्भञ्ज, वस्भञ्ज, वस्भञ्ज,

- 508. Die Wurzeln श्रंस, ध्रंस्, संस्, स्वान्द्र् und ञञ्च erhalten durch den Einflus ihres vorletzten Nasals einen Nasal in der Reduplicationssylbe, und setzen zwischen diese und den Stamm einen Bindevocal ई (vgl. §.500.), verlieren aber im Dep. den Nasal am Stamme. Z.B. श्रानीश्रंस्, श्रानीश्रस्य. — Die Wurzel पुद् bildet nach dieser Analogie प्रनीपद्ध, प्रनीपद्ध.
- 509. Folgende Intensiva sind unregelmälsig, meistens blos im Dep., cinige auch im Act.: शाज्य oder regelmälsig शिश्चीय von श्चिः तीचा, तेचीय von हिः शाशास्य von शीः तातास oder तञ्जन्य von तन्ः चाखास oder चङ्कन्स von खन्ः तङ्गन्, तेन्नीय von हन्ः सीखुप् oder सास्वप्, सीखुप्स von स्वप्

# Conjugation des Activs.

510. Das Activ, welches die Indischen Grammatiker nur im Par. conjugiren, indem sie jedoch auch das Atm. gelegentlich zulassen,\*) folgt in den Special-Temporen der zweiten Haupt-Conjugation und zwar, wegen der Reduplicationssylbe, insbesondere der dritten Klasse, mit Befolgung der §§. 280. 292.; z. B. जीमदित nicht जीमदिन्त, स्रजीभिद्रम् nicht स्रजीभिद्रन्, von भिद्र. In Bezug auf die Guna-Veränderung des Wurzelvocals ist §. 281. zu beobachten. Es kann aber in den verstärkten Formen (§. 281.) ein Bindevocal ई den Personalendungen vorgesetzt werden, jedoch nur denjenigen, welche mit einem Consonanten anfangen, in welchem Falle die consonantisch endigenden Wurzeln kein Guna an der Wurzelsylbe haben; allein die Wurzeln, welche

<sup>\*)</sup> Z.B. bei han in Verbindung mit der Präpos. å, wovon in der 3.P. sg. åtm. åg'ang'até (Kaumudi Bl. 157.b. vgl. Forster S. 530.). Ein Beispiel des Partic, Präs. åtm. ist lélih åna (Arg'una's Rückkehr X. 43.) von lih lecken.

mit Vocalen enden, behalten das Guna bei. Z.B. बेभेद्मि oder बेभिदोमि von भिद्; चेचेमि oder चेचयोमि von चि; बेभोमि oder बोभवोमि von भू; चर्कार्म oder चर्कारोमि von कृ.

- 511. In den reinen Formen (§. 281.) gehen इ und ई vor Vocalen nach §. 50. u. 52. in यू oder इयू, उ und ऊ stets in उठ्यू (s. §. 53.), und ऋ in ५ über. ऋ geht in den reinen Formen vor Consonanten in ईन्रू und vor Vocalen in इन्रू über, und wenn dem ऋ ein Labial vorhergeht, so wird ऊन्नू धंग ईन्रू und उन्नू धंग इन्नू धंग इन्नू पात्र प्राप्ति प्राप
- 512. Die Wurzeln auf म्रा (ए, ए, म्रा §.354.) schwächen diesen Vocal vor den consonantisch anfangenden schweren Endungen zu ई und unterdrücken ihn vor Vocalen; z.B. von याया lautet der Plural des Präs. यायोमस्, यायोध, यायति. Mit dem Bindevocal ई sliesst das म्रा zu ए zusammen, daher z.B. यायिमि, und ohne Bindevocal: यायामि.
- 513. Das vielförm. Prät. folgt gewöhnlich der 3ten Bild., doch sollen auch die übrigen mit Ausnahme der 7ten vorkommen. Das redupl. Prät. wird umschrieben, die beiden Futura und der Conditionalis haben gewöhnlich den Bindevocal 3.

# Conjugation des Deponens.

514. Die Special-Tempora folgen der Bestimmung von §.445. In den all gemeinen Temp. fällt die Sylbe स weg. Nur die Wurzeln, welche mit Vocalen enden, wersen blos das म्र ab und behalten das स bei, und die Endvocale werden daher wie mittlere Vocale behandelt, so das die langen Vocale kein Guna haben, z.B. चेचीय von चि (§.448.) bildet म्रचेचीयिषि, चेचीय-ताहे etc. (vgl. §.459.). Die Wurzeln auf म्र und diejenigen auf म्र, welche mit zwei Consonanten ansangen, machen eine Aus-

nahme, und wersen, wie alle mit Consonanten endigende Wurzeln, das Zab. Das vielsörmige Prät. solgt der 3ten Bildung, das redupl. Prät. wird umschrieben und die beiden Fut., der Prec. und Cond. nehmen den Bindevocal 3.

# Abgeleitete Formen der Intensiva.

515. Das Passiv ist der Form nach identisch mit dem Deponens; z.B. द्वाध्यमान sehr bewegt werdend (Draup. II. 1.b.) von धू. Das Causale setzt das charakteristische म्रय an, ohne daß, wie bei primitiven Wurzeln, der Stammvocal erweitert wird; z.B. चेच्चिय्य nicht चेच्चिय्य von चेच्चिय. Das Desiderativum setzt das स gewöhnlich mittelst des Bindevocals इ an, ohne daß eine neue Reduplicationssylbe hinzutritt, auch bleibt der Wurzelvocal unverändert; z.B. चेच्चिय्य nicht चिचेच्चिय्य.

### Denominativa.

516. Aus den Grundformen der Nomina können durch Anfügung von 四, 知识, 元识, 知元以 und 南江以 secundäre Wurzeln gebildet werden, welche die Grammatiker Lidhu-Wurzeln nennen,
und woraus, wie aus primitiven Wurzeln, sowohl Verba als Nomina entspringen. Auch können ohne Anfügung irgend eines
fremdartigen Buchstaben die Grundformen der Nomina sich zu
Lidhu-Wurzeln erheben und durch bloße Anhängung der gewöhnlichen Verbalendungen als Verba conjugirt werden.

### Formen auf zr.

517. Durch z können aus den Grundformen der Nomina Denominativa zweierlei Art gebildet werden. Erstens solche, welche ein Verlangen ausdrücken nach dem, was durch das StammNomen bezeichnet wird,\*) oder auch eine Gleichachtung, indem nämlich eine Person oder Sache demjenigen, was das Stamm-Nomen bezeichnet, gleichgeachtet wird. Im ersten Sinne sind diese Denom. intransitiv und tragen das Objekt ihrer Handlung in sich selbst, z.B. प्रतीय zum Gatten wünschen (Bhatti-K.IV.19.) von प्रति Gatte, प्रत्रीय einen Sohn oder Söhne oder Kinder wünschen (Bhatt. I. 10.) von प्रत्र (§.518.). Im 2ten Sinne sind sie transitiv und fodern ein außer ihnen selbst liegendes Objekt, da das Stamm-Nomen nicht das accusative sondern das dative Verhältniss ausdrückt; z.B. परिचारिकाम प्रतियति er achtet die Dienerin der Gattin gleich. Es kann jedoch auch das Subjekt selbst der Gegenstand des Gleichachtens sein, indem das Denom. reflexix wird und das Stamm-Nomen von dem dativen in das locative Verhältniss tritt; so kann प्रासादिय von प्रासाद Palast die Bedeutung sich in einem Palaste glauben annehmen.

518. Die Endbuchstaben der Stamm-Nomina sind folgenden Veränderungen unterworsen: 1) म्र und म्रा gehen in ई über, z. B. सुतीय von सुत Sohn oder सुता Tochter. 2) इ und उ werden verlängert, nicht nur wenn sie am Ende, sondern auch wenn sie vor einem schließenden च oder इ stehen (vgl. §.448.), z. B. पतीय von पति Herr, भानूय von भानु Sonne, भीर्य von भिन्न Rede.
3) म्र geht in री, म्रा in म्रच्य und म्रा in म्राच्य über, z. B. पिनीय von पितृ Vater, राज्य von भा Kuh, नाज्य von नी Schiff. 4) Ein schließendes न wird abgeworsen und der vorhergehende Vocal ist der Veränderung der Endbuchstaben unterworsen, z. B. राजीय von राजन König. 5) Patronymica, welche durch das Suffix य ge-

<sup>\*)</sup> Insofern Wunsch, Verlangen die Grundbedeutung der Sylbe ya ist, wie sie auch die gewöhnlichste ist, scheint mir ihre Abstammung von wünschen, bitten sehr wahrscheinlich (vgl. §. 271. Anm.), mit dem Zusatze des Charakters der 1. u. 6. Kl., der in den allgemeinen Temp. wieder abfällt.

bildet sind, verwandeln diese Sylbe in ई, z.B. जाजीय von जाज्यं Abkömmling des Gårga.

- 519. Die nach §§. 517.518. gebildeten Denominativa sind nur im Par. gebräuchlich; in den allgemeinen Temp. fällt das 
  Har Sylbe Har ab und Denominativa aus Grundformen, welche mit anderen Consonanten als Anenden, können nach Willkühr auch das Habwersen. Das vielsörmige Prät. folgt der dritten Bildung, das redupl. Prät. wird umschrieben, und die beiden Futura und der Condit. nehmen den Bindevocal J.
- 520. Durch z werden zweitens, aus den Grundformen der Nomina, Denominativa gebildet, welche in Bezug auf das Subjekt und die durch das Stamm-Nomen ausgedrückte Person oder Sache eine Ähnlichkeit der Handlungsweise, ein Nachahmen, sich Anstellen, ein Ähnlichwerden an Beschaffenheit u.s.w. ausdrücken. Auch werden, sowohl aus Substantiven wie aus Adjectiven, durch a Denominativa gebildet, welche die Hervorbringung der durch das Stamm-Nomen ausgedrückten Sache, Handlung, Eigenschaft oder Zustandes ausdrücken, oder die Erlangung derselben, oder ein Werden zu denselben, oder ein Empfinden derselben. - In Bezug auf die Endbuchstaben der Stamm-Nomina ist zu merken: 1) म्र wird verlängert und म्रा bleibt unverändert, z.B. कृष्णाय den Krischna nachahmen, wie Krischna handeln, von कृत्या, चिराय zögern von चिर lange, शोघ्राय eilen von शोघ्र schnell, शब्दाय tönen von शुद्ध Laut, कारामाय Mitleid erregen oder empfinden von क्रिशा. 2) न wird abgeworsen und ein vorhergehender kurzer Vocal verlängert, z.B. ASIZI wie ein König handeln von ASIA. 3) H kann abgeworsen werden oder nicht, in ersterem Falle wird ein vorhergehender kurzer Vocal verlängert; z. B. प्रयास oder पयस्य zu Milch werden von प्रयस् Milch, तपस्य büssen von तपस् Busse, नाम्य verehren von नाम Verehrung. 4) Einige Wörter auf 現內 wersen das 內 ab und verlängern das vorhergehende 玥;

z.B. বৃहায় grofs werden von বৃহন্ grofs. 5) Im Übrigen gelten die Bestimmungen von §.518. n.2.3.u.5.; z.B. অ্বায় rein werden von অভি rein, মাননুষ Sünde begehen von মাননু Sünde. — Diese Klasse von Denominativen wird nach der vorhergehenden Regel conjugirt, größtentheils nur im Atm., zum Theil auch im Par. oder in beiden Activ-Formen.

Anmerkung. Seinem Ursprunge nach scheint das A dieser Denominativa verschieden von dem von §.517., und ich halte es für identisch mit dem passiven A (§.445.), sowohl wegen seines vorherrschenden Gebrauchs im Atm. als wegen des passiven Verhältnisses, welches viele Verba dieser Art ausdrücken. Formen wie Aufen büßen würden demnach etymologisch soviel bedeuten als in Buße gehen, von Buße afficirt werden.

# Formen auf म्रयू (म्रय).

- 521. Durch den Charakter der zehnten Klasse und Causalformen (§.271. Anm.) werden Denominativa gebildet, welche die Ausübung, Empfindung oder den Gebrauch dessen, oder ein Machen zu dem, oder eine Erklärung als das ausdrücken, was durch das Stamm-Nomen bezeichnet wird. Ist dieses einsylbig, so haben die schließenden Vocale इ, ई, उ, उ und য় Wriddhi, und einem schließenden য় und য় wird য় beigefügt und das য় wird verlängert; z.B. য়য়য় von য় Vogel, য়য়য়য় von য় Erde, য়য়য় von য় Mann, য়য়য়য় von য় Luft, য়য়য়য়য় von য়য়য়য়য় Erde (vgl. §.466.). Einsylbige Wörter, welche mit Consonanten enden, haben Guna, z.B. য়য়য়য় von য়য়য় Hunger.
- 522. Mehrsylbige Wörter werfen ihren Endvocal ab, und wenn sie mit einem oder zwei Consonanten enden, so werden diese nebst dem vorhergehenden Vocal abgeworfen; z.B. অময von আমা Geduld, প্রায়য় von প্রানি Freude, হুগুয়ু von হুগুরু Feis, অময় von অমনি Harnisch.

- 523. Wörter, welche durch die Ableitungssuffixe ਜ਼ਰ੍ਰ, ਕਰ੍ਰ und ਜ਼ਿਜ੍ਰ gebildet sind, bilden Denominativa aus ihren Primitiven; z.B. স্থায়য় aus श्रीमत् glücklich, von श्री Glück.
- 524. Die durch म्रयू gebildeten Denominativa sind in beiden Activ-Formen gebräuchlich, und werden wie Wurzeln der 10. Kl. und Causalformen conjugirt; z.B. त्रमंयामि, त्रमंये

# Formen auf काम्य, स्य und अस्य.

525. Durch Anfügung von कार्य, welches selber ein Denomin. ist aus कार्स Wunsch mit य, werden Denominativa gebildet, welche ein Verlangen ausdrücken nach dem, was das Stamm-Nomen bezeichnet. Die durch स्य und म्रस्य gebildeten Denominativa drücken ein hestiges Verlangen aus. Die Endbuchstaben der Grundsormen erleiden vor कार्य, स्य und म्रस्य keine Veränderung, wenn nicht nach den gewöhnlichen Wohllautsregeln eine euphonische Veränderung nothwendig wird; z.B. पुत्रकास्य einen Sohn oder Söhne oder Kinder wünschen von पुत्र Sohn, ल्यूपर्य nach dem Stier verlangen (Bhatti-K. IV. 30.) von ल्यू, सपूर्य Honig wünschen von पुत्र Honig. Diese Denominativa sind nur im Par. gebräuchlich und werden nach §.519. conjugirt; z.B. पुत्रकास्यामि, पुत्रकास्ययम् etc.

#### Denominativa ohne Suffix.

526. Sie drücken eine Ähnlichkeit der Handlungsweise aus zwischen dem Subjekt und dem, was durch das Stamm-Nomen bezeichnet wird, oder eine Hervorbringung oder Erlangung desselben, sind aber von äusserst seltenem Gebrauch. Ein schließendes A des Stamm-Nomens wird abgeworfen, z.B. Andere Endvocale haben Guna, und wenn die Grundform mit einem einsachen Consonanten endet, so hat der vorhergehende Vocal Guna. Diese Denominativa sind in beiden Activ-Formen

gebräuchlich, jedoch vorzüglich im Par.; sie folgen in den Special-Temp. der Analogie der ersten Klasse, d. h. sie erhalten म्र als Bindevocal; z. B. शाचयामि von ग्राच rein (wie त्रयामि von जि sie-sen), लोहितामि von लोहित् aus लोहित. Das vielförm. Prät. folgt der 3ten Bildung, das reduplicirte wird umschrieben, die beiden Futura und der Cond. nehmen den Bindevocal इ.

morrogenm

# Wort-Bildung.

527. Die Wort-Bildung geschieht fast ausschließlich durch Anfügung von Suffixen, und es gibt nur wenig reine Wurzelwörter. Die Suffixe, welche Nomina primitiva aus den Wurzeln selbst bilden, heißen bei den Indischen Grammatikern zum Theil Krit (कृत्) zum Theil Unådi (उपादि)\*), und diejenigen, welche Derivativa aus anderen Wortstämmen bilden, heißen Taddhita-Suffixe. Wir betrachten zuerst den Ursprung primitiver Wörter, welche meistens durch Krit-Suffixe gebildet werden.

## Primitive Wörter.

Participia, Infinitiv und Gerundia.

528. 我们, in den starken Casus 我而几 (§. 175.), bildet das Part. praes. par. Die Eigenheiten der 10 Klassen werden beibehalten, mit Berücksichtigung von §. 277. u. 278. in Ansehung der Unterdrückung des 我 und 氢 (von 剂). Im Übrigen folgt bei der

<sup>\*)</sup> Krt von der Wurzel kr machen heißt machend, bildend und die Wörter welche durch ein Krit-Suffix gebildet sind, heißen Kridanta (krdanta) d.h. ein Krit am Ende habend. Der Ausdruck und di besteht aus u und ddi das erste, mit eingeschobenem Nasal, und bezeichnet eine Klasse von Suffixen, an deren Spitze von den einheimischen Grammatikern das Suffix u gestellt wird. Wir fassen aber in den folgenden Paragraphen die Krit- und Un adi-Suffixe zusammen, weil sie beide in der Wort-Bildung gleiche Bestimmung haben; und wo wir nicht ausdrücklich ein Suffix als Un adi bezeichnen, gehört dasselbe zur Klasse der Krit-Suffixe.

zweiten Haupt-Conjugation dieses Part. der Analogie der rein en Formen (§. 281.). Die in §. 294. erwähnten Wurzeln bilden daher: ब्राधत् von ब्रध् Kl. 1., तृद्त् von तृद् Kl. 6., युच्यत् von युच् Kl. 4., चार्यत् von चुन् Kl. 10., दिषत् von दिष् Kl. 2., बिभ्रत् von मृ Kl. 3., युद्धत् von युद्ध Kl. 7., चिन्वत् von चि Kl. 5. (शक्नुवत् von शक् nach §. 342.), तन्वत् von तन् Kl. 8., युनत् von यु Kl. 9.

529. Die Unregelmäßigkeiten der Special-Temp., und zwar bei der 2ten Haupt-Conjugation jene der reinen Formen, im besonderen der 3ten Person pl. (wegen des vocalischen Anfangs der Endung wie des Participialsuff.), erstrecken sich auch auf das Part. praes., sowohl im Par. als im Atm.; z.B. [규장지 von 문제 (§. 295.), [집단지 von 전체 (§. 305.), 문제 von 전체 (§. 325.), 문제 von 전체 (§. 329.), 무지 von 문제 (§. 324.). Declinirt wird dieses Part. nach §. 185. und 186. 則된 herrschen folgt, wie in §. 327., der Analogie der reduplicirten Wurzeln (§. 386.), daher Nom. masc. 則단지, 別단지, 있다다.

530. Das Femininum bildet, durch Anfügung des weiblichen Charakters ई, म्रती oder म्रन्ती. Die Wurzeln der 1sten Haupt-Conj. haben viel häufiger म्रन्ती als म्रती, und die der 2ten häufiger म्रती als म्रन्ती. Die reduplicirten Formen und शास् Kl. 2. (§. 327.) haben niemals म्रन्ती; z.B. जिम्रती von मृ Kl. 3., जाम्रती von जागृ Kl. 2. (§. 108.). Beispiele der selteneren Art sind: जिस्ती von स्तू Kl. 1. (Nalus XII. 10.), जसती von जस् Kl. 1. (N.XIII. 66.), धार्यती von धृ Caus. (N.XVI. 18.), रुद्रन्ती von हद् Kl. 2. (N.XVI. 33. u. XVII. 12.), कुर्जन्ती von कृ Kl. 8. (N. XVI. 11. s. §. 341.).

531. Das Auxiliar-Futurum par. setzt das Suffix मृत् an die Sylbe स्य (§.440.), mit Befolgung des §.277., wornach स्य mit मृत्, स्यत् bildet, welches nach §.185. declinirt wird. Das Fem. lautet स्यन्ती. Z. B. दास्यत्, दास्यन्ती von दाः भात्स्यत्, भार्यस्ति von द्याः भारत्यत्, भार्यस्ति von द्याः भारत्यत्, भार्यस्यन्ती von द्याः भारत्यत्, भारत्यत्, भारत्यत् ।

532. Das Passiv kann ebenfalls das Part. praes. durch das Suffix म्रत् bilden, indem dasselbe mit der dem Passiv charakteristischen Sylbe य nach §.277. sich verbindet, daher यत्, welches nach §.185. declinirt wird, und im Fem. यन्ती bildet. Beispiele sind: धूयत् bewegt werdend von धु nach §.448. oder von dem gleichbedeutenden धू; रुप्रयत् gesehen werdend von रुप्य; चीयत् gesammelt werdend von चि (§.448.); कृत्यत् gezogen werdend von कृष्; मास्यत् gesessen werdend von मास्; विशोधत् vernichtet werdend von प्र (§.453.).

533. मान, म्रान. Das Part. praes. atm. wird durch die Suffixe मान oder म्रान gebildet (Fem. म्रा); die Eigenthümlichkeiten der Special-Temp. und ihre Unregelmäßigkeiten werden, wie vor dem Suffix म्रान, beibehalten. Die 1ste Haupt-Conj. gebraucht das Suffix मान, doch hat die 10. Kl. und das Causale häufiger म्रान als मान;\*) die 2te Haupt-Conj. hat blos म्रान, welches offenbar eine Verstümmelung von मान ist (vgl. μενος). Die in §. 294. erwähnten Wurzeln der zehn Klassen bilden daher: ल्लाधमान von लुधू Kl. 1., तुद्मान von तुदू Kl. 6., युच्यमान von युचू Kl. 4., चीर्याण oder चीर्यमाण von चुकू Kl. 10.; दिषाण von दिष् Kl. 2., ल्लिमाण von मृ Kl. 3. (§. 9¼²).), युज्ञान von युज्ञ Kl. 7., चिन्लान von चि Kl. 5., तन्लान von तन Kl. 8., युनान (§. 278.) von यु

<sup>\*)</sup> Auch bei der 1sten und 6ten Kl. findet man gelegentlich åna; z.B. munc'ána für munc'amána (Mah. 3.1115.) von muc' Kl. 6. (§. 335.) udyamána für udyamamána (Urvas'i 18. 12.) von yam praef. ut. Da aber die Wurzel yam in den Special-Temp. yac'c substituirt, und also die regelmäßige Form des Part. präs. yac'c amána lautet, so kann man die Form ud-yamána der 6ten Bildung des vielförm. Prät. zuschreiben, welches nach Ablegung seines Augments auch im Potent. auf den Begriff der Vergangenheit verzichtet (s. §. 381b).). Es würde also udyamána für udyamamána den griech. Participien med. des 2ten Aorists, wie λιπόμενος entsprechen.

Kl.9. Beispiele von unregelmäßigen Wurzeln sind पृटक्मान von प्रक् (§.301.), হায়ান von হ্যা (§.213.), কুর্নাড়া von কু (§.344.).

534. Die Wurzel म्नास् sitzen Kl.2. bildet म्नासीन sür

- 535. Das Part. des Auxiliar-Fut. Atm. und pass. setzt मान an die Sylbe स्य; z.B. दास्यमान von दा, नेष्यमाण (§.94%) von नी, तनिष्यमाण von तन (s. §.440.).
- 536. Das Part. praes. pass. setzt मान an die Sylbe य, z.B. दीयमान von दा (§.447.), श्रूयमाण von श्रु (§.448.), क्रियमाण von क् (§.451. u. 94°).). Das Part. praes. pass. kann aber auch nach §.532. durch स्रत gebildet werden.
- 537. Das redupl. Prät. Atm. setzt সান an die nach §.392. ff. modificirte Wurzel, welche überhaupt vor diesem Suffix dieselben Veränderungen und unregelmäßigen Verstümmelungen erleidet wie vor den schweren Personalendungen; z.B. নিন্মান von না, নুবান von নুবু, নিনান von নন (§.400.), সমান von হন্ (§.412.), ইয়ান von যনু (§.416.). Das Part. pass. ist in diesem Temp. von dem des Atm. nicht unterschieden, scheint aber durch das Part. auf ন oder ন (§.541.) fast gänzlich verdrängt zu sein.
- 538. বাষ্. Dieses Suffix bildet das Part. des redupl. Prät. par. und wird nur bei Wurzeln, deren Stamm im Du. und Pl. dieses Temp. einsylbig ist, durch einen Bindevocal হ, sonst aber unmittelbar mit der Wurzel verbunden. Übrigens erleidet die Wurzel vor diesem Suffix dieselben Veränderungen und unregelmäßigen Verstümmelungen wie vor den schweren Personalendungen; z.B. चिचिवस् von चि, तुत्हस् von तुरू, aber इंपिवस् von इष्, तीनवस् von तन् (§.400.), उज्ञिवस् von व्य (§.414.). Über die Decl. dieses Suffixes und die Bildung seines Fem. s. §.203. u. 204.
- 539. Die Wurzeln বিঅ্ und বিরু können gegen §.538. einen Bindevocal annehmen, daher বিবিয়িবন্, বিবিরিবন্, oder বিবিয়ন্, বিবিরন্ Die Wurzeln মিলু, सहু und

दाण्ण bilden unregelmässig मोजूम्, साह्मम्, राश्चम्, wie mir scheint aus मिमिह्मस् oder मिह्मस् etc. mit Ersetzung des Ausfalls in der Mitte durch Verlängerung des Vocals der ersten Sylbe (vgl. §. 400. Anm. Schlus) und Verwandlung des ह् in ढू (vgl. §. 102.c.). In den in §. 421. bestimmten Fällen wird das Part. auf त्रस्, so wie auch das auf स्नान umschrieben, z. B. चार्यामासित्रस् oder -त्रभू-त्रम् oder चोर्याञ्चकृत्रस्, -चक्राणा von चुरू.

540. Die Wurzel ত্রিব্ধ wissen bildet ohne Reduplication ত্রিব্ধন্ন, mit der Bedeutung eines Part. praes. (vgl. §. 323.).

541. ਜ, ਜ. Das Suffix ਜ (fem. ਜ੍ਹਾ), welches entweder mit oder ohne Bindevocal 3 mit der Wurzel verbunden wird, bildet ein Part. prät. pass. und entspricht in der Bedeutung wie in der Form dem lateinischen Part. auf tus. Bei Verbis neutris hat es gewöhnlich vergangene active Bedeutung und entspricht dann dem Part. auf tus der Verba depon., z.B. 到頂石 (von 頂耳 mit 到) adgressus; kann aber auch passivisch gebraucht werden, z. B. 知可 तन त्वया (für म्रागतम §.68.) von dir ist genahet. Bei einigen Neutris hat es gegenwärtige Bedeutung, z.B. Ald fürchtend von भी fürchten, होत sich schämend von हो sich schämen, स्थित stehend von स्था stehen, यहा könnend von युक् können. Diese Participia scheinen von den transitiven oder causalen Bedeutungen schrecken, beschämen, stellen, fähig machen ausgegangen zu sein, welche ihre Wurzeln sonst nicht haben. Von gig kommt auch श्राकित, welches seltener und nur mit passiver Bedeutung vorkommt (z.B. Hidimba IV. 33.). Andere Beispiele sind: चित gesammelt von चि, श्रुत gehört von श्रु, भूत seiend (der geworden ist) von भू, व्हत genommen von व्ह, त्यता verlassen von त्यत् (§. 89.), ल्ड्य erlangt von लाम (§.83b).), तत ausgedehnt von तन (§.92.), विष्ट eingegangen von विश् (§.98.), सिद्ध vollendet von सिध् (§. 83b).), 夏西 gewachsen von 丙豆 (§. 102.a.), 弘智 gemolken von उह (§. 103. a.), स्षष्ट geschaffen von स्तू (§. 89.), प्र gefragt von प्रक्रू, welches पृक्क substituirt (§. 87. a. vergl. §. 301.), प्रतित gefallen von प्रत्, विदित gewufst von विद्

542. Das Suffix ন (fem. না) vertritt bei mehreren Wurzeln die Stelle des Suffixes ন, und wird immer unmittelbar mit der Wurzel verbunden. Es kommt nur bei Wurzeln vor, welche mit Vocalen oder মৃ, নু, রু, যু, যু und র্র enden. Ein schließendes রু geht gegen §. ৪૩° vor dem Nasal dieses Suffixes in মৃ, und রু in নু (vgl. §. 58.) über; z. B. নিমন von নিরু, মেয়া (s. §. 94°) von মরু, মিন্ন von মিরু. Unter den in §. 94°) angegebenen Bedingungen wird মা für ন্ন gesetzt, z. B. নিম্মা verstört, betrübt für নিমন von মরু (§. 80.). হু und হু werden als Endvocale und vor সু verlängert, z. B. ন্রীয়া von নি, মূর্যা von মুকু.

# Besondere Regeln.

- 543. Einige Wurzeln anf म्रा schwächen diesen Vocal vor dem Suffix त, wie auch vor den Suffixen ति, न्रिम und in dem Gerundium auf त्या, या इ (vgl. §. 390.); z. B. स्थित, स्थिति, स्थित्या von स्था, कित etc. von को (§. 354.). Dagegen z. B. यात von या, व्यात von व्या, दात von दै, म्लान (§. 542.) von म्ले. Die Wurzel धा setzen bildet हित für धित (vgl. §. 104.) und हा verlassen, nimmt न für त und schwächt vor demselben sein म्रा या ई, daher होन. Nach dieser Analogie, aber mit dem Suffix त, kommt पीत (Gerund. पीत्या) von पा trinken, धीत, मीत von धे, मे; गीत, सीत von भे, से. Aus प्रये, welches gehen bedeuten soll, erklärt man die Formen भीत kalt, भीन sefroren und प्रयान klebrig. चे bildet चाम िंग चाणा und von स्त्ये kommt स्तीत, स्ताम und स्तान, von उया kommt जीत. Von वे weben kommt उत (vgl. §. 410.), von व्ये bedecken व्यीत und von हो rufen हूत (vgl. §. 409.).
- 544. Die Wurzel द्वा geben Kl. 3. behält vor dem Suffix त, wie auch vor den Suffixen ति, त्रिम und im Gerundium auf त्वा, die Reduplicationssylbe der Special-Temp. bei, und wirft dagegen

ihr म्रा wie vor den schweren Personalendungen ab, daher द्त, द्ति, द्तिमा, दन्ता aus द् द् + त (§. ৪३°).) etc. In Verbindung mit gewissen Präpositionen fällt aber die Reduplication weg, und es bleibt dann von der ganzen Wurzel nur das aus द hervorgegangene त; so म्रान (१-१-१а) genommen für म्रादन, प्रन ведевен für प्रदन्त; die Präp. नि verlängert ihr इ, daher नीत.

545. Die Wurzeln auf ज्ञृ nehmen meistens das Suffix त्र und verwandeln ihren Endvocal in र् ्र्य und nach Labialen in ऊर्; z.B. स्तीर्षा (s. §. 94°).) von स्तृ, दोर्षा von दू, पूर्ण von पृ.

546. Die consonantisch endigenden Wurzeln folgen in Bezug auf die Annahme eines Bindevocals größtentheils den Bestimmungen von §§. 428. 429., einige haben nach Willkühr beide Formen, und die Unregelmäßigkeiten, welche die Wurzeln vor den schweren Endungen der Special-Temporen und des reduplicirten Prät. haben, erstrecken sich größtentheils auch auf das Participium auf ন oder ন; z.B. তুমিন von অমু (§. 414.), হুন্ত von অমু (§. 416.), অত্ত von তথ্য (§. 417.), মিন্ত von অমু (§. 414.).

547. Viele Wurzeln mit vorletztem ਤ können, wenn sie den Bindevocal इ anfügen, nach Willkühr Guna annehmen; z.B. ताचित oder तुचित von तुच् schlagen, tödten. Mehrere Wurzeln mit vorletztem ऋ haben vor dem Bindevocal इ nothwendig Guna, z.B. ਸਹਿੰਨ von ਸਬ੍ਰ dulden.

548. Die Wurzeln, welche mit zwei Consonanten enden, deren vorletzter ein Nasal ist, stoßen denselben, bei unmittelbarer Anschließung von ন oder ন, aus; z.B. অন্ত gebunden von অন্ত ব্যু ব্যু angezündet von হন্দ্ৰ, মান gebrochen von মন্ত্ৰ. Wenn der vorletzte Consonante kein Nasal ist, so wird der letzte abgeworfen; z.B. নুৰ্যা von নুত্ৰ (s. §. 542.). Von অনু sagen kommt dagegen অন্ত (vgl. §. 326.). Vor dem Bindevocal হ werden die beiden schließenden Consonanten beibehalten; nur einige Wurzeln sto-

sen dennoch einen vorletzten Nasal aus, z.B. ਸ਼ਹਿਜ bewegt von

- 549. Die Wurzeln রানু und ত্রানু bilden রানে, ত্রান für রান, ত্রন (§.92.).
- 550. Ein schließendes ਜ wird vor त abgeworfen, z.B. ਸਨ von ਸਜ੍ . Mehrere Wurzeln auf ਜ਼ਜ਼ verlängern aber ihr ਜ und wandeln demnach ihr ਜ, wie in anderen verstärkten Formen, vor त in ਜ um (§.95.); z.B. কানে geliebt von ਜਮ੍
- 551. Ein schließendes यू wird vor त oder त abgeworsen; z.B. स्पात oder unregelmäßig स्पात geschwollen, strotzend von स्पाय anschwellen. ध्याय dick werden bildet पीन, पीत und ध्यान दमाय schütteln bildet दमीत. Ein schließendes णू wird vor त ebenfalls abgeworsen, die unmittelbare Anschließung von त an eine Wurzel auf णू ist jedoch sehr selten; z.B. ज्ञित beleidigt von ज्ञिण्. Die Wurzel दिन् Kl.4. spielen vocalisirt ihr न zu ऊ, daher सूत, in Verbindung mit परि: परिसून traurig. धान waschen bildet धीत.
- 552. Die Wurzel फल्ला platzen, zerspringen bildet फुल, durch Assimilation aus फुल्ला, mit Schwächung des wurzelhaften म्र या उ. Über लाज, सीड von लल्ल, सल्ल s. §. 102. Die Wurzeln der 10ten Kl. und Causalformen nehmen sämmtlich den Bindevocal इ, und werfen vor demselben die Sylbe मृत्यू ab, behalten aber ihre Vocal-Erweiterung; z.B. चीरित gestohlen von चुरू, लेदित wissen gemacht von लिद्, मालित hören gemacht von मु. Gelegentlich findet man jedoch den Bindevocal unterdrückt; z.B. तास्र धिंग तापित von तापय Caus. von तप् (Indralôk. I.9.).
- 553. ਜਕਜ਼, ਜਕਜ਼. Diese Suffixe bilden ein Part. praet. act., z. B. कृतवात gethan habend von कृ. Sie sind Ableitungen von dem Part. pass. auf त vermittelst des Suffixes ਕਰ, welches Derivativa bildet, die den Besitzer dessen ausdrücken, was das Primitivum bezeichnet; कृतवात von कृत gethan bedeutet daher ei-

gentlich mit dem Gethanen begabt, daher gethan habend. Alle Eigenheiten der primitiven Form erstrecken sich auch auf die abgeleitete auf 리고, z.B. उत्तावत gesagt habend von 리티 (§.414.), H가지리지 gebrochen habend von 귀됮 (§.548.). Declinirt wird dieses Part. nach §.185. und das Fem. setzt 중 an, z.B. 콧지리지

- 554. तच्य, म्रनीय, य (Fem. म्रा). Diese Suffixe bilden Participia fut. pass., den lat. auf dus entsprechend, sowohl aus transitiven als aus intransitiven Wurzeln; z.B. त्यक्तच्य, त्यज्ञनीय, त्यज्ञ्य der zu verlassende, भिज्ञतच्य, भवनीय, भव्य der sein sollende.
- 555. Das Suffix ताउप verlangt Guna des Wurzelvocals und wird entweder unmittelbar oder durch হ mit der Wurzel verbunden, in Analogie mit §. 424. ff.; z.B. स्ताञ्चतच्य oder स्तातव्य von स्तु (§. 426.), हर्तव्य von ॡ (§. 427.), ਜੜਕਾ von ਜਲ਼ (§. 429. 14.). Von dem mehrsylbigen जागू wachen finden wir ohne Guna जागुतव्य (Hidimba's Tod I. 51.).
- 556. Das Suffix म्रनीय wird unmittelbar mit der Wurzel verbunden, deren Vocal, mit sehr wenigen Ausnahmen, gunirt wird; z.B. भवनीय von भू, करणीय (§.94°).) von कृ, ब्राधनीय von ब्रध्, धानीय von धे, गानीय von गै, सानीय von सी (§.354.).
- 557. Das Suffix य bildet nicht nur Part. fut. pass., sondern auch Substantive und Adjective verschiedener Art. Für Wurzeln, welche mit Vocalen enden, gelten folgende Bestimmungen: 1) म्रा, (ए, ऐ, म्रे §.354.) geht durch den assimilirenden Einfluss des य in ए über, z.B. देय von दा, ग्रेय von ग्रे. 2) इ, ई, उ und उ haben G una, allein म्रा geht vor dem Suffix य, als wäre es ein Vocal, in म्रव über; z.B. चेय von चि, नेय von नो, स्तव्य von स्त, भव्य von भू. Wenn eine nachdrückliche Nothwendigkeit ausgedrückt werden soll, so haben उ und उ Wriddhi, dessen म्रा jedoch vor dem Suffix य in म्राव् übergeht; z.B. स्ताव्य von स्त, भाव्य von

भू. 3) ऋ und ऋ haben Wriddhi, z.B. कार्य von कू, तार्य von सु; क् machen bildet neben कार्य auch कृत्य (vgl. §. 565.).

- 558. Bei Wurzeln, welche mit Consonanten enden, gelten in Ausehung ihres Vocals folgende Gesetze: 1) Ein vorletztes স্প hat Wriddhi, z.B. নান্য von নানু, ন্যাত্রয von যেত্র; ausgenommen vor Labialen und bei den Wurzeln মূল্ল können, অধু tödten und einigen anderen, daher নায়ে von নানু, মান্য von মানু, মান্য Doch haben অবু, মানু und einige andere mit Labialen endigende Wurzeln Wriddhi, daher আয়ে, মায়ে Die Wurzel আনু graben bildet unregelmäßig আয়ায়। Ein vorletztes মু und 3 haben bei den meisten Wurzeln Guna, z.B. মানু und হানু send মানু und ein vorletztes মু Guna, z.B. মুন্য von মূনু.
- 559. चু geht zuweilen vor dem Suffix zi in ক্ল, und ebenso বু in den entsprechenden Guttural মু über, doch findet diese Veränderung hauptsächlich nur in substantivisch gebrauchten Formen Statt, welche meistens Neutra sind; z.B. আক্স n. Rede von অহ্ sagen, মাত্রয় n. Korn, Reichthum, মাত্রয়া f. Hure von মুব্র essen, geniessen; von derselben Wurzel kommt auch মাত্রয় n. Speise.
- 560. In den Wortformen auf य, welche nicht in dem Sinne eines Part. fut. pass. gebraucht werden, finden manche Abweichungen von den vorhergehenden Regeln Statt; z.B. ਕਿਜੀਪ Betragen von ਜੀ, ਜ਼ੁਲਪ vergänglich von चि, ऋध was verkaufbar ist von क्री, nach Analogie von स्तन्य, भन्य (§. 557.2.), चित्य Scheiterhaufen von चि sammeln (vgl. §. 565.).
- 561. ন. Dieses Suffix bildet weibliche Abstracta, wovon in der gewöhnlichen Sprache nur der Accusativ (নুম) und Instrumentalis (নো) erhalten sind. Ersterer vertritt die Stelle des Infinitivs und stimmt genau zum Lateinischen Accus. des Supinums; man vergleiche z.B. হানুম geben, হ্যানুম stellen, থানুম verbin-

den, ज्ञानितुम् erzeugen mit datum, statum, junctum, genitum. Der Wurzelvocal hat im Infinitiv Guna und in Ansehung des Gebrauchs des Bindevocals इ und einiger Unregelmäßigkeiten gelten die Bestimmungen von §. 424. ff.; z.B. चार्यितुम् von चुद्र Kl. 10., भिन्तिम् von भू (§. 426.), हर्तुम् von ॡ (§. 427.), चोनुम् von चित् (§. 429. 8.), चोनुम्, नोनुम् von चहु, सह (§. 429. 14.).

562. Der Instrumentalis des weiblichen Susisses datuet coll (§. 125.) und bildet ein Gerundium, welches die Verhältnisse nach und mit ausdrückt, welche der Instr. zu bezeichnen fähig ist; und in ersterem Falle, welches der gewöhnlichere ist, kann dieses Gerundium durch ein Part. praet., in letzterem durch ein Part. praes. übersetzt werden; denn z.B. Incoll nach Siegen, mit Siegen ist im ersten Sinne soviel als gesiegt habend und im zweiten soviel als siegend. Der Umstand aber, dass coll gewichtvoller ist als that, wie mir scheint, zu einer Abweichung des Gerundial-Stamms von dem des Infinitivs Anlass gegeben, indem vor coll die Wurzel nicht gunirt wird\*) und wie vor dem Sussix 7 (§. 546.) an den Verstümmelungen Theil nimmt, welche in anderen reinen Formen, namentlich vor den schweren Endungen des reduplicirten Präteritums, bei gewissen Wurzeln stattsinden. Man vergleiche z.B.

| Wurzel.       | Infinitiv.     | Gerundium.         |
|---------------|----------------|--------------------|
| $\overline{}$ | ~              |                    |
| <u> </u>      | जेतुम् <u></u> | <sub>डिटि</sub> वा |
| મૂ            | ਮਕਿਰ੍ਹਸ੍       | भूत्वा             |
| कृ            | कर्तुम्        | कृत्वा             |
| वच्           | वकुम्          | उत्ना (§.414.)     |

<sup>\*)</sup> Vgl. §.127. wo die gewichtvollere Casus-Endung  $\alpha i$  das Guna aufhebt, welches die schwächere Endung  $\acute{e}$  an einem vorhergehenden stammhaften i oder u verlangt.

| Wurzel. | Infinitiv.         | Gerundium.         |
|---------|--------------------|--------------------|
|         |                    |                    |
| प्रक्   | प्रष्टुम्          | पृष्ट्वा (§. 413.) |
| यंज्    | यष्ट्रम्           | उष्ट्वा (§. 416.)  |
| ग्रह    | ग्रहो <b>तु</b> म् | गृहोत्वा (§.413.)  |
| दा      | दातुम्             | दह्वा (§. 544.)    |
| हा      | हातुम्             | हित्वा (§.5/3.)    |
| स्था    | स्थातुम्           | स्थित्वा (§.543.)  |
| गी      | गातुम्             | गीत्वा (§. 543.)   |

563. So wie im Infinitiv auf त्म, so wird auch im Gerundium das Wortbildungssuffix entweder unmittelbar oder durch 3, zuweilen &, mit der Wurzel verbunden, doch stimmen Infinitiv und Gerundium in dieser Beziehung nicht überall überein, sondern roll wird bei manchen Wurzeln unmittelbar angeschlossen, die vor dem leichteren ਰਸ den Bindevocal zeigen, wie oben ਮ੍ਰ-त्वा gegen भवित्म. Vor dem Bindevocal र können die meisten Wurzeln nach Willkühr Guna nehmen, z.B. लिखित्वा oder लेखित्वा, wie लेखितुम्, von लिख्; हिंदित्वा oder रादित्वा, wie रादितुम्, von रुद्, मृषित्वा oder मर्पित्वा, wie मर्षितुम्, von मृष् (vgl. §.547.). Ein vorletztes ऋ hat bei einigen Wurzeln vor इ nothwendig Guna, z.B. म्रार्डीत्वा von ऋजू. क्राम् bildet क्रान्त्वा, क्रन्त्वा <sup>und</sup> क्रमित्वा; नश् bildet नंड्वा (s. §. 429. 11.) und নাম্বা. Die Wurzeln der 10ten Kl. und Causalia behalten, wie im Infinitiv, ihr म्रय् und Guna bei, daher चारियत्वा, चारियतुम्, von चर

564. Die Wurzeln स्यन्द् und स्कान्द् behalten ihren Nasal bei und wersen ihren Endconsonanten ab, daher Euroali Ein einsaches & findet man in Handschriften ebenfalls vor त्वा häufig unterdrückt, z.B. क्तिया für das richtigere क्तिया aus क्ट्रि + त्वा (\$.83°).), दत्वा lür दत्वा aus ददू + त्वा

(§. 544.).

Anmerkung. Die Indischen Grammatiker erkennen bei dem Infinitiv und dem Gerundium kein Suffix त an, sondern stellen dafür तम und त्या auf, als zwei von einander unabhängige Suffixe, indem sie die damit gebildeten Wörter als Indeclinabilia betrachten, und nicht zu ahnen scheinen, dass die Formen auf तम und त्वा wirklich Casussuffixe enthalten, und zwar solche, welche dem Verhältnisse, in welchem die Formen auf an und call vorherrschend gebraucht werden, vollkommen entsprechen. Diese Verkennung der wahren Natur der betreffenden Formen ist um so auffallender, als das weibliche Suffix d oder der Infinitiv in den Vêda's auch noch in Casus erhalten ist, die ihm in der gewöhnlichen Sprache fehlen, namentlich im Dativ, Ablativ und Genitiv, wodurch Formen auf तने, तने \*) und तास entstehen, welche jedoch PA-NINI (I. 1. 39. 40.) \*\*) ebenfalls unter die Indeclinabilia zählt, und als Stellvertreter des Sussixes (III. 4.9. 13. 14. 16.); z.B. Dative: मूतवे von सू, ohne Guna, wie das Gerundium; ग्रन्तवे von ग्रम्, कर्तवे von कु, हर्तवे von हु, यातवै von या, म्रन्वेतवै von र mit Präp. म्रन्: Ablative:

<sup>\*)</sup> Für tvai, wie der gewöhnliche Dialekt fordern würde (§. 526.). Diese Endung ai bestätigt das weibliche Geschlecht des betreffenden Verbal-Substantivs, welches ich schon in meinem Conjugations-System (Frankfurt a. M. 1816) aus dem Gerundium auf tvā gefolgert habe, welches von meinen Vorgängern als ein indeclinabeles oder adverbiales Participium dargestellt wird. Auch durch das Zend habe ich seitdem das weibliche Geschlecht und die substantive Natur des Suffixes tu unterstützt gefunden (s. Grammatica critica p. 253.). Eine vortreffliche Abhandlung über die Form auf tvā und den Infinitiv verdanken wir Wilh. v. Humboldt (Indische Bibliothek B.I. S. 432.ff. u. II. S. 71.ff.).

<sup>\*\*)</sup> Vgl. COLEBROOKE S. 122. Note \*\*, wo man an den Indeclinabilien auf tôsun (technischer Ausdruck für die Formen auf tôs) schwerlich die interessanten Genitive oder Ablative des Infinitivs im Vêda-Dialekt erkennen wird.

स्थातास्, कर्तास्, एतास्: पुरा सूर्यस्या 'देतास् vor der Sonne Aufgehen. Der Genitiv kommt nur in Construction mit ईश्चर Herr im Sinne von fähig vor, z.B. ईश्चरा अभिचारितास् fähig hinzuzugehen.

## Gerundium auf a.

565. Das Gerundium auf त्या wird meistens nur gebraucht wenn die Wurzel einfach ist; wenn sie aber mit Präpositionen, Adverbien u. s. w. verbunden ist, so tritt gewöhnlich य an die Stelle von त्या, und zwar in unmittelbarer Verbindung mit der Wurzel. Kurzen Endvocalen wird त beigefügt (vgl. §. 560.), ऋ geht als Endvocal in ईन् und nach Labialen in उन् über. Vor einem schließenden न und व werden die Vocale इ und उ verlängert (vgl. §. 448.). Beispiele sind: म्राहाय von हा, संद्याय von व्ये (§. 354.), विजित्य von जि, प्रस्तुत्य von स्तु, विकृत्य von कु (vgl. §. 557. 3.), म्रवतीर्य von तु, सम्पूर्य von पू, विस्कूर्य von स्तुन, निविश्य von विर्ण, प्रकृष्य von कु पू.

566. Ein vorletzter Nasal wird bei Wurzeln, welche mit einem nicht-gutturalen Consonanten enden, ausgestoßen, mit Ausnahme der Wurzeln der 10ten Klasse und weniger anderen; z.B. निबध्य von बन्ध्, संस्थान्य von स्थम्म, परिश्रष्ट्य von भ्रंम्, वेबहुद्दुद्दा परिश्रङ्क्य von शङ्क्, स्रवलङ्क्य von लङ्घ.

567. ਲ੍ਗੇ und स्त्री bilden unregelmässig ਲੂਧ (vgl. §.40s.), स्य (vgl. §.302.); z.B. ਸ਼੍ਰਾਲ੍ਹਧ, ਠਧਕਦਪ (ਕਿ + ਸ਼ਕ + स्य Hidimba I.52.).

568. Einige Wurzeln auf म्रम् und म्रन् können vor य ihren Endbuchstaben abwerfen, in welchem Falle sie nach Analogie der Wurzeln mit kurzen Endvocalen dem schließenden म्र ein त् beifügen. Es sind folgende: ग्रम्, नम्, रम्, मन् Kl. 4. u. 8., und तन् Kl. 8., z. B. म्रागस्य oder म्रागस्य, प्रपास्य oder प्रपास्य (\$.948).), म्रवमन्य oder म्रवमस्य. Die Wurzel हन् bildet blos हत्य, जन्

und खनू verlängern, wenn sie das नू abwerfen, ihren Vocal, und setzen daher kein तू an; z.B. सञ्जाय oder सञ्जन्य, प्राखाय oder प्राचन्य. Übrigens erstrecken sich die unregelmäßigen Zusammenziehungen und Verstümmelungen der Wurzeln, welche vor den schweren Endungen des redupl. Prät. und vor anderen Gunalosen Suffixen, z.B. im Gerund. auf त्या stattfinden, auch auf dieses Gerundium; z.B. प्रविध्य von उयध् (§.417.), उगुट्य von अस् (§.414.), श्राय्य von श्रा (§.449.).

569. Die Wurzeln der 10ten Kl. und Causalformen wersen ihr म्रय् ab, behalten aber die ihnen eigenthümliche Vocal-Verlängerung bei; z.B. जिलार्य von ला. Caus. von क. Nur wenn ein vorletztes म einer Wurzel nicht verlängert wird, wird म्रय् beibehalten, z.B. जिलाएट्य von नण् (Kl. 10.) zählen.

Anmerkung. So wie das Gerundium auf त्वा (त + आ) in seinem Sushx identisch ist mit dem des Infinitivs auf तम् (त +7), obwohl jenes, wegen seiner gewichtvolleren Casus-Endung, die von dem leichteren Infinitiv begünstigte Wurzel-Verstärkung verschmäht: so ist auch, worauf zuerst W. v. HUM-BOLDT aufmerksam gemacht hat (l. c. S. 130.), das Gerundial-Suffix & mit dem in §. 557. erwähnten Suffix & identisch (dessen Fem. auch abstrakte Substantive bildet, wie Hoaltung), obwohl a im Part. fut. pass. Guna fordert, während es im Gerundium, wegen dessen schon durch die Composition erschwerten Last, die reine und zuweilen verstümmelte Wurzelform vorzieht. So verhalten sich z.B. die Gerundia 3-21, इड्य zu वच्य, यड्य, wie in §. 562. उत्ता, उष्ट्रा zu वक्तम, यष्ट्रम् . Eine Casus-Endung ist an dem Gerundium auf य nicht wahrnehmbar; da es aber ebenso wie das auf coll die Verhältnisse nach und mit ausdrückt, deren Vertreter der Instrumentalis ist, und da nackte Grundformen, außer am Anfange von Compositen, sonst nirgends vorkommen: so hat man alle

Ursache, wo möglich, auch dieses Gerundium auf eine Instrumentalform zurückzuführen. Als solche aber stimmt sie ganz trefflich zu einer in dieser Beziehung sehr merkwürdigen Instrumentalform, die ich anderwärts den a-Stämmen der Zendsprache nachgewiesen habe (Vergleichende Gramm. §. 158.). Diese enthalten sich nämlich, wie auch andere Vocalstämme, des in §. 126. erwähnten euphonischen Nasals. Das & der Endung fliesst also mit dem des Stammes zusammen, und so entspringt z.B. www khâ (aus kha + â) von www kha sein. Nach diesem Princip hätte z. B. im Sanskrit aus einem Gerundial-Thema म्राद्वाय der Instrumentalis म्राद्वाया entstehen müs-Im Zend aber hat sich das schliessende a am Ende mehrsylbiger Wörter fast durchgängig, und namentlich auch im Instrumentalis der a-Stämme, verkürzt, und dieser ist hierdurch mit seinem Thema wieder identisch geworden; z.B. ယည္သမိုယ္ zaos a mit Willen vom Thema ယည္သမိုယ္ zaos a. Diesen verkürzten Instrumentalen entspricht nun, meines Erachtens, unser Gerundium य für या, und die Veranlassung zu dieser Verkürzung liegt in der Belastung dieses Gerundiums durch die Zusammensetzung, die auch zu anderen Verstümmelungen, im Inneren der Wurzel, Anlass gegeben hat. Man berücksichtige noch, dass auch der Vêda-Dialekt zuweilen im Instrum. den euphonischen Nasal in Formen entbehrt, wo er in der gewöhnlichen Sprache stattfindet (Vergl. Gramm. §. 158.).

# Gerundium auf मा.

570. Schliesende Vocale haben Wriddhi und vorletzte Guna, nur म्र wird als vorletzter Vocal durch Wriddhi gesteigert, und einem schließenden म्रा (ए, ऐ, म्रा §.354.) wird ein euphonisches यू (§.49°).) beigefügt; z.B. चायम् von चि, भावम् von म्र, दायम् von दा, दे, दे, दो; नाशम् von नम्, योजम् von युज्

Anmerkung. Dieses Gerundium, welches vorzüglich nur in späteren Schriftstellern, und auch hier nicht häufig vorkommt, wird meistens zweimal gesetzt, und drückt dann auch eine Wiederholung der Handlung aus. Die englischen Grammatiker betrachten es als ein indeclinabiles Participium, dem FORSTER (S. 463.) gegenwärtige und vergangene Bedeutung zuschreibt, ohne ein Casus-Zeichen oder bestimmtes Casus-Verhältnis daran wahrzunehmen. Es ist aber offenbar der Accusativ des Suffixes 37, welches sowohl Substantive als Adjective bildet. Obwohl nun adverbiale Accusative an Adjectiven sehr häufig, an Substantiven aber selten sind, und Ausdrücke wie ਚੇਰਤ चेतम (s. §. 68.) sowohl durch denkend, denkend als durch mit Denken, mit Denken übersetzt werden können, so ziehe ich doch jetzt gegen meine frühere Ansicht vor, diese Form mit W. v. HUMBOLDT (Indische Bibl. B. 2, S. 129, 130.) als abstraktes Substantiv, und somit, da sie, wie die Formen auf cal und a, den Casus des Verbums regiert, als Gerundium aufzufassen, dessen Accusativ, in adverbialer Überschreitung seiner gewöhnlichen Function, die Verhältnisse mit und nach ausdrückt (vgl. स्वम् mit Vergnügen, gerne, दु:व्म् mit Mühe, schwer). Auch finden wir diese Ansicht durch Indische Scholiasten insoweit unterstützt, als sie die Form auf AN gewöhnlich durch das Gerundium auf coll erklären. So wird im Bhatti-Kavya V.51. स्थायं स्थायम nach Stehen, nach Stehen d.h. "nach wiederholtem Stillstehen" von beiden Scholiasten durch स्थित्वा स्थित्वा erklärt; und das Gerundium auf म्रम steht hier ganz auf dieselbe Weise, wie in demselben Versc das wiederholte Gerundium Alecol. An einer anderen Stelle dieses Gedichtes (IV.5.) lesen wir: नामग्राहम् ऋगे-दोत् सा भातरा रावणान्तिक mit Namen-Nehmen (d. h. mit Nennen beim Namen) beweinte sie die beiden Brüder in Rawana's Nähe, und die Scholiasten erklären नामग्राहम् durch नाम ग्होत्वाः

## Bildung von Substantiven und Adjectiven verschiedener Art.

- 571. Ohne Ansetzung irgend eines Suffixes werden mehrere Wurzeln, entweder allein oder in Begleitung mit Präpositionen, als abstrakte Substantive gen. fem. gebraucht; z.B. সাল্লা und সন্ত্রা Befehl, प्रतिज्ञा Versprechen, সামা Glanz, धो Verstand, unregelmäsig von ध्ये denken, भो Furcht, हो Scham, युध् Kampf, जुध् Hunger, मुद्द Freude, सम्पद् Glück, Vollendung, সাपद् und विपद् Unglück, भास् Licht, वास् Rede. Seltener sind appellative Wurzelwörter, wie पद् Fuss m. (der Gehende).
- 572. Alle Wurzeln können, ohne Ansetzung eines Suffixes, als letztes Glied eines Compositums mit der Bedeutung eines Part. praes., jedoch ohne Beschränkung auf die blosse Gegenwart, gebraucht werden, nach Art des lateinischen cen, ein (ein-is) für can in tubicen, fidicen, indem nämlich das erste Glied des Compositums ein accusatives Verhältniss ausdrückt und dem Sinne nach von dem letzten, wie von einem Part., regiert wird; z.B. त्रालपी Wasser trinkend, धर्मविद् die Pflicht kennend, pflichtkundig. Nur wenige Wurzeln sind jedoch auf dieseWeise in gewöhnlichem Gebrauche, und die Composita dieser Art stehen meistens substantivisch als Appellativa; z.B. क्राच्याद् m. (von क्राच्य und म्रद्) ein Raubthier oder ein dämonischer Riese, wörtlich Fleisch-essend. Auch in Verbindung mit Adjectiven und Präpositionen kommen Wurzelwörter dieser Art vor, z.B. मन्द्रभाज unglücklich, wörtlich wenig theilend, von भूत theilen, परिवाद ein Bettler von Gelübde, wörtlich herumwandelnd, von As gehen (s. §. 573.).
- 573. Wurzeln, welche mit kurzen Vocalen enden, werden durch ein angefügtes a unterstützt, z. B. an ਜੰਗਰ Handlung thuend

von कु, सर्वजित् alles besiegend von जि. Mehrere Wurzeln mit vorletztem म्र verlängern diesen Vocal, z.B. भारवाह Last tragend von वह tragen, fahren. Einige Wurzeln nehmen eine unregelmäßige Gestalt an, z.B. हा von हो rufen.

- 574. Die Wurzeln ग्रम्, यम्, मन्, तन् werfen ihre Endconsonanten ab, und setzen dann, wie Wurzeln, welche mit kurzen Vocalen enden, ein तु an; z.B. ऋग्यगत् in den Wald gehend.
- 575. Es folgen hier in alphabetischer Ordnung alle Krit-Suffixe nebst den gewöhnlichsten Unådi's: अ, अक, अएउ (Unådi), अत् (§.528.ff.), अयु, अन् (Un.), अन्त, अनि (Un.), अनोय (§.556.), अन्त (Un.), अल (Un.), अस्, आ, आक, आन (§.533.537.), आय्य, आह, आलु, इ, इक, इत् (Un.), इलु, इन्, इर् (Un.), इल (Un.), इए (Un.), इस्, ई, उ (Krit und Unådi), उक, उत्र (Un.), उर्, उल (Un.), उस्, ऊ (Un.), ऊक, ऊथ (Un.), एल्य (Un.), एर (Un.), एल्पिम, ओर (Un.), त (§.541.ff.), तव्य (§.555.), ति, तु (Krit §.561.562.u. Un.), तृ, त्र, तिम, त्वर, थ (Un.), थक, था, न, नज़्, न, म (Un.), मन्, मर, मान (§.533.), य (§.557.ff.565.ff.), या, रू, रू, रूक, लुक, वन्, वर्, वस् (§.538.), वि, सु.
  - 1) 五. Dieses Suffix bildet erstens Wörter, welche adjectivisch oder substantivisch den Besitzer oder Vollbringer der durch die Wurzel bezeichneten Eigenschaft oder Handlung ausdrücken, und oft durch das Part. praes. übersetzt werden können, von dem sie sich aber wesentlich dadurch unterscheiden, dass die Handlung, Eigenschaft oder der Zustand nicht als auf die gegenwärtige Zeit beschränkt und vorübergehend, sondern als bleibendes Merkmal gedacht wird. Diese Adjective oder Nomina agentis kommen, wenn sie nicht als Appellativa gebraucht werden, wie 只要 Schiff (schwimmend) von 以, meistens nur als letztes Glied eines Compositums vor; z. B. 知识 die Pflichten kennend, pflichtkundig, 知识 unsterblich von 以 sterben.

Beispiele isolirt vorkommender Adjective dieser Art sind ग्राम् glänzend, schön, und त्री ह्या lebend, lebendig. Schliesende Vocale haben meistens Guna, zuweilen Wriddhi, oder werden blos nach den Wohllautsgesetzen verändert. Ein schliesendes म्रा wird abgeworfen, und Diphthonge werden entweder abgeworfen oder nach den Wohllautsregeln verändert. Vorletzte Vocale bleiben meistens unverändert und haben nur selten Guna; ein vorletztes म्र hat zuweilen Wriddhi. Z.B. द्राय siegend von जि. स्तव preisend von स्त, धर्म haltend von ध्र, प्रिय liebend, lieb, Freund von प्रो (s. §. 51.), द्र gebend von द्रा, गाय oder ग singend von गि. भिद् spaltend von भिद्र, तुद्ध stofsend von तुद्द, प्रच kochend von प्रच्. Alle diese Beispiele kommen mit Ausnahme von प्रिय nur in Zusammensetzungen vor.

2) Einigen Wortformen dieser Art werden gewisse Substantive nur im Accusativ vorgesetzt, den sie auch dem Sinne nach ausdrücken; z.B. म्रि Feind und दम bezähmend bilden म्रि?-न्द्रम, पुर Stadt und द्रा spaltend, von दू, bilden पान्द्र Stadt-Spalter, ein Beiname Indra's, भय Furcht und का machend bilden भयद्भ Furcht machend, furchtbar. Einige Substantive zeigen in solchen Verbindungen eine unregelmäßige Accusativ-Form; z.B. उत्स् n. Brust müste mit ज्ञान gehend उरीमाम bilden, statt dessen aber bildet es उर्द्रम Schlange, wörtlich auf der Brust gehend, eigentlich aus einem sonst nicht gebräuchlichen 37, wovon auch उर्ग und उरङ्ग Schlange. Auch steht der Accusativ in dieser Zusammensetzung nicht mit der ihm zukommenden Bedeutung. At Ding, Reichthum, obwohl ein Neutrum, bildet mit धार haltend वसन्धा f. Erde, wörtlich die Schätze haltende, dagegen bildet मही Erde mit धा, महोधा Berg, der Erde-haltende, die Stütze der Erde, und ਕਸ਼ੁ bildet mit ਖ਼ haltend, von der Wurzel ਖ਼ਾ, ਕਸ਼ੁਖ਼ਾ ਿ. Erde, nicht ਕਸ਼•਼ਖ਼ਾ.

- 3) 黃月 tödtend bildet mit dem Suffix 知 unregelmäßig 知 (vgl. §. 324.), und mit Abwerfung von 知月, 贡, und nach dieser Analogie bildet 引月 geboren werden 引 geboren.\*) Von 贡月 kommt auch regelmäßig 贡月. Einige Causalformen behalten vor dem Suffix 知 ihr 知过 bei, z.B. 治及过 bekannt machend von 治及. Einige Adjective auf 知 haben nach den Partikeln 刊 und 弘刊 (弘刊) passive Bedeutung, z.B. 刊新刊 leicht zu machen, 弘明 schwer zu machen (s. § 79.), 弘明 schwer zu erlangen, 弘明 schwer zu überschreiten.
- 4) Zweitens bildet das Suffix म्र abstrakte, meistens männliche Substantive, mit Guna und zuweilen Wriddhi des Wurzelvocals. Ein vorletztes म्र hat meistens Wriddhi, die Palatale च und ज gehen vor म्र in ihre entsprechenden Gutturale, क् und ज über. Beispiele sind: ज्या m. Sieg von जि. भय n. Furcht von भी, पाक m. das Kochen von पच, त्रेजा m. Schnelligkeit von लिज, भेद m. Spaltung von भिद्, त्याजा m. Verlassung von त्यज्, योजा m. Verlassung von त्यज्, त्याज m. Krankheit von तज्ज, हर्ष m. Freude von हर्ष. S. das Gerundium auf म्रम् in §.570.
- 5) म्रक bildet männliche Nomina agentis und einige Adjective. Schließende Vocale haben Wriddhi und vorletzte Guna, nur म्र hat meistens Wriddhi; z.B. নায়क Führer von नी, नतिक Tänzer von नृत्. Substantive bilden im Fem. म्रकी, z.B. नतिकी Tänzerin; Adjective bilden म्रका, z.B. खनक grabend, Fem. खनका.

<sup>\*)</sup> Das a von ha und g'a wird von den Grammatikern mit Recht als ein Suffix dargestellt, denn wenn blos das n der Wurzel abgeworfen würde, so müßte nach §.573. hat und g'at entstehen.

- 6) म्राउ (Unâdi) bildet भूगाउ m. Herr, Gott von भू erhalten, und vielleicht स्राउ Vogel von सृ gehen, hier im Sinne von fliegen. Vgl. das Suffix ऋत्त.
- 7) म्रुषु mit Guna bildet abstrakte männliche Substantive, z.B. वेपषु Zittern von वप्, वमषु Erbrechen von वम्.
- 8) 現ন (Unâdi) bildet Nomina agentis und Appellativa; z.B. নৱন m. Zimmermann von নৱ spalten, 高高子 Freund (der Liebende) von 福震 lieben. S. §. 191.
- 9) স্থন mit Guna ist sehr gewöhnlich und bildet a) abstrakte neutrale Substantive, nebst einigen Appellativen, ebenfalls Neutra; z.B. অয়ন Sammlung von অ, দাবন Sein von মু, দাবা Erhaltung (s. §. 94a).) von মৃ, দাবন Spaltung von দাবু, নায়ন Auge (das leitende) von না leiten (vgl. Suff. স্ন), সায়ন Bett von আ schlafen, অৱন Mund, Antlitz von অৱ sprechen.
  b) Männliche Nomina agentis, besonders aus Causalformen und Wurzeln der 10. Kl., welche beide ihr স্থা abwerfen; z.B. নান্য Erfreuer von নাৰ্য Caus. von নাৰ্য, অর্থন Vermehrer von অর্থা Caus. von আরু, নান্য Tänzer von নান্য Kl. 4. Das Fem. bildet স্থানা, z.B. নানা Erzeugerin von জানু Kl. 10. eigentlich ein Causale. স্থানা f. bildet einige abstrakte Substantive, vorzüglich aus Causalformen und Wurzeln der 10. Kl., z.B. ক্যোগ্যা Ursache von ক্যায়ে Caus. von कु (§. 94a).).
- 10) 我而 (Unâdi) stammt wahrscheinlich von 我而 durch Schwächung des schließenden 我 zu 表 und bildet a) weibliche abstrakte Substantive, welche mit negativen Partikeln verbunden sind und nur bei Verwünschungen vorkommen, z. B. 我们可能 Nicht-Leben, Tod. b) männliche Appellative am Ende von Compositen; z. B. 我到到可能 m. Feuer, Luft (Schnell-Trockner) aus 我现 schnell und 到有 trocknen, mit beigefügtem Zischlaut (電 aus 日本 中 s. §.99.).
- 11) म्रन्त (Unâdi, fem. ई) stammt offenbar von dem starken The-

ma des Part. praes. durch das Suff. म्न, und stimmt auch in der Bedeutung zu dem genannten Part.; z.B. जीवन्त lebend von जीव, नन्दयन्त erfreuend von नन्द्य Caus. von नन्द्र.

- 12) म्रल (Unâdi) bildet चपल zitternd von चप् und findet sich bei Wörtern von unsicherem Ursprung.
- 13) म्रस् mit Guna bildet neutrale Substantive verschiedener Art, z.B. चेतस् Geist von चित् denken, व्यस् Rede von व्य sprechen, प्रस् Mitch von पी trinken, व्यस् Kleidung von वस् kleiden, mit Wriddhi. Mehrere Neutra auf म्रस् sind von unbekanntem Ursprung oder stehen mit den Wurzeln, wovon die Grammatiker sie ableiten, in keinem einleuchtenden Zusammenhang der Bedeutung; z.B. ग्रिस् Kopf soll von प्र brechen, zerstören kommen. Einige Wörter auf म्रस् sind männlich, und म्रस्स् Apsaras, Nymphe, von म्रप् Wasser und स् gehen, ist weiblich (s. §. 201.).
- 14) म्रा bildet weibliche Nomina actionis und andere abstrakte Substantive, nebst einigen Appellativen, zum Theil mit Guna; z.B. ज्ञिपा Werfen, स्पृहा Wunsch, जुधा Hunger, त्रा Alter von त्रु vergehen, गृहा Höhle von गृह verbergen, लोजा Streif von लिख् schreiben. Sehr gebräuchlich ist dieses Suffix an Desiderativformen, z.B. दिख्जा Begierde zu sehen von दुख्र, पिपासा Begierde zu trinken, Durst von प्रा.
- 15) त्राक ist selten und bildet männliche Nomina agentis, mit Fem. auf ई, z.B. भिचाक Bettler, भिचाकी Bettlerin.
- 16) 知过 mit Guna und Beibehaltung des 知之 der 10. Kl. und Causalformen ist sehr selten und bildet Adjective und Nomina agentis, z. B. 知知过 hörend, Hörer von 到.
- 17) म्राह्न mit Guna ist selten und bildet Adjective, z.B. शुह्म schädlich von ज्यू, जन्दाह höflich von जन्दू. Vgl. म्रालु.
- 18) 知ر mit Guna und Beibehaltung des 知识 der 10. Kl. und

Causal. ist selten und bildet Adjective wie श्रयालु schläfris von श्री, स्पृह्यालु begierig von स्पृहू (s. §. 307. und vgl. स्नारू).

- 19) 3 ist nur in Verbindung mit en halten in gewöhnlichem Gebrauch, zur Bildung von männlichen Substantiven verschiedener Art, in Zusammensetzung mit Präpositionen. Das All der Wurzel wird abgeworfen. Z.B. Hay Vereinigung, Frieden u.s.w., म्रन्तिर्धि Untergang, Verschwindung, विधि Gesetz, Vorschrift, Schicksal u. s. w., faft Meer, Schatz.\*) Zweitens bildet 3 weibliche Nomina actionis, welche vorzüglich nur in Fragen und den darauf folgenden Antworten, aber höchst selten, vorkommen. Schliessende Vocale haben Wriddhi, und vorletzte Guna, nur म्र hat Wriddhi. Z.B. जायि Siegen von ति, कारि Handlung von का, ब्राधि Wissen von ब्रध्, गादि Rede von JG. Drittens bildet 3 Nomina agentis, Appellative und Adjective, welche eine Reduplicationssylbe annehmen, z.B. चित्र m. Macher von क् machen, त्राम्म m. Wind von ग्रम gehen, त्रिष्ट्र m. eine Art Waffe von हन tödten (§. 412.), द्धि m.f.n. haltend von धा, mit Abwerfung des Wurzelvocals. Auch bildet 3 Adjective aus Intensivsormen, z.B. सा-सहि sehr duldend, und steht endlich, mit Guna des Wurzelvocals, in einigen zusammengesetzten Appellativen und Adjectiven, auf dieselbe Weise wie das Suffix म्र, z.B. शक्ताकारि m. Kalb (Koth-Macher), उद्भामित m.f.n. gefräsig (den Leib nährend) aus उद्दर und भारि, von भ erhalten, nähren.
- 20) इक bildet Nomina agentis und Adjective, z.B. ख्रिक m. Gräber von ख्रन. Das Fem. इक्ता ist zuweilen dem Sinne nach das Fem. von म्रक, z.B. पाचक Koch, पाचिका Köchin.

<sup>\*)</sup> Vielleicht wird man das i von d\*i, da es nur am Ende von Compositen vorkommt, besser als Schwächung des wurzelhaften d von d\*d auffassen (vgl. §. 543. u. das lat. stit von superstes, -stitis, s. Vergleich. Gramm. §. 6.).

- 21) इत् (Unâdi) bildet सहित f. Fluss aus सृ gehen, und kommt auch in Wörtern von unsicherem Ursprung vor.
- 22) इतु bildet Adjective, Nomina agentis und Appellativa aus Wurzeln der 10. Kl., welche ihr म्रय् beibehalten; z.B. ज्ञद् यितु m. f. n. geschwätzig von ज्ञद् sprechen, स्तन्यितु m. Wolke, Donner von स्तन् donnern.
- 23) उन् ist sehr gebräuchlich und bildet Adjective und Nomina agentis im Sinne des Suffixes म्न, doch werden die Formen auf उन् auch häufig auf die Gegenwart bezogen, so daß sie, jedoch ohne einen Accusativ zu regieren, dem Part. praes. entsprechen (s. Nalus XI.21. Indralôka V.14.). Sie kommen vorzüglich nur in Zusammensetzungen vor. Schließende Vocale haben Wriddhi, vorletzte Guna und nur म hat Wriddhi, Causalformen und Wurzeln der 10. Kl. werfen ihr म्र्यू ab; das Fem. setzt ई an. Beispiele sind: मनाहारिन् Herz-raubend von द्ध, प्रासादशायिन् in Palästen zu schlafen pflegend von श्री, वधीपन् Mord-gierig (वध + एपिन्) von उप ळ्या-schen, ममपिन् unduldsam von मृष्, रिप्रनिपातिन् Feind-Tödter, den Feind fallen machend von पात्रय aus पत्. Den Wurzeln auf म्रा (ए, ऐ, म्रा s. §.354.) wird ein euphonisches य beigefügt (§.49a).), z. B. -यायिन् gehend (Nal. 22.9.).
- 24) इर (Unâdi) bildet einige Adjective und Substantive, z.B. मुद्धिर wollüstig von मुद्ध sich freuen, क्रिद्धिर m. Schwerdt von क्रिद्ध spalten. Das Fem. इस bildet मदिस berauschendes Getränk von मुद्ध berauschen.
- 25) इल (Unådi) bildet einige Substantive wie प्रशिल m. Weg von प्रशृ gehen, म्रनिल m. Wind von मन् wehen, गुहिल n. Wald von गुहु bedecken.
- 26) रुष (Unâdi) bildet, wie es scheint, म्रविष m. Meer von मृत् sich bewegen, महिष m. Büffel von मह wachsen.

- 27) इस् mit Guna bildet einige neutrale Substantive, z.B. द्या-तिस Stern von द्यत glänzen.
- 28) ई bildet abstrakte weibliche Substantive, welche eine Theilnahme von mehreren an derselben Handlung ausdrücken, aus Wurzeln, welche mit 包 十刻 verbunden sind. Vorletzte Vocale haben Guna, nur 知 hat Wriddhi. Z.B. আओशी wechselseitiges Geschrei von 强烈, আहासी wechselseitiges Lachen von 長長.
- 29) उ bildet aus Desiderativen Adjective, welche die Bedeutung des Part. praes. haben und den Accus. regieren; z.B. दिरुद्ध: ित्ति। die Eltern zu sehen wünschend (Såv. 5.109.) von दिरुद्ध aus ह्या. Auch einige primitive Wurzeln bilden Adjective und Nomina agentis durch das Suffix उ, z.B. भिद्ध Bettler von भिद्धा, उच्छ wünschend von इक्स (s. §. 88.). Das Fem. unterscheidet sich blos durch die Declination. Als Unådi-Suffix gilt उ in einigen Substantiven und Adjectiven, worunter मुस् m. Leben von मूस् sein, ट्यायु m. Wind von ट्या wehen (§. 49°).), जनस्य Verwandter von जनस्य binden.
- 30) उन bildet Adjective aus Wurzeln, welche mit Consonanten enden; der vorhergehende Vocal hat Guna, nur ஆ Wriddhi. Z.B. नामुक gierig, wollüstig von क्या wünschen, lieben; गामुक gehend, beweglich von गम्; वर्षक regnig von वर्ष regnen.
- 31) उ크 (Unâdi) ist eigentlich das Krit-Suffix 코 (s. n. 45.) mit vorgesetztem उ als Bindevocal; so entsteht 云石河 n. Mantel, als Werkzeug des Bedeckens, von 丙 bedecken.
- 32) 支 bildet einige Adjective und Appellative, z.B. 印致 1) spaltend, 2) m. Donnerkeil von 阳衰 spalten.
- 33) उला (Unâdi) ist vielleicht aus उर durch den gewöhnlichen Wechsel zwischen 국 und ल hervorgegangen; z.B. हर्जल m.
  1) Liebhaber, 2) Reh, von 衰回 sich freuen.

- 34) उस् bildet einige neutrale Substantive, z.B. व्यप्त् Körper von व्य säen, erzeugen, चत्तुर् Auge von चत्त् sagen.
- 35) ऊ (Unâdi) bildet नृतू m. Tänzer von नृत् tanzen.
- 36) জন bildet Adjective and Nomina agentis aus Intensivformen, und aus der reduplicirten Wurzel নামূ wachen; z.B. আন্ত্র্ geschwätzig von আনত্র aus নতু sprechen (s. §. 198.), নামূল wachsam von নামূ wachen.
- 37) ਤਬ (Unâdi) scheint aus dem Suffix ਬ (s. n. 48.) durch ਤ als Bindevocal entstanden, wie oben ਤੜ aus ੜ; z. B. ਕੜ੍ਹਬ n. Haut, Leder von ਕੁ bedecken.
- 38) एन्स (Unâdi) scheint eine Entstellung des Suffixes म्रनीय 20 sein (§.556.) und bildet ज्ञेग्स vorzüglich (eligendus) von वृ wählen.
- 39) एर (Un adi) bildet दश्रे m. ein giftiges Thier von दंश् beisen mit ausgestolsenem Nasal, मुद्दे m. Thor von मुद्द von Sinnen kommen.
- 40) एलिम ist sehr selten und bildet Adjective mit der Bedeutung eines reflexiven Part. praes. oder fut., welche aber auch als Appellativa, welchen transitive Bedeutung zum Grunde liegt, gebraucht werden; z.B. मिदेलिम sich spaltend, पर्चलिम sich kochend, reifend, nach WILSON als männliches Substantiv Sonne, Feuer.
- 41) म्रीर (Unadi) bildet सहीर m. ein frommer, heiliger Mann von सह dulden.
- 42) ति ist schr gebräuchlich und bildet erstens abstracte weibliche Substantive, z.B. शक्ति Kraft, Fähigkeit von शक्, त्यिति Verlassung von त्यज्ञ, दृष्टि das Schen, Gesicht, Blick von दृश्र्, मिति Verstand, Einsicht, Überzeugung von मन्. In der Bildung stimmen diese Substantive mit dem Part. pass. auf त überein, und nehmen an dessen Unregelmäßigkeiten Theil, insofern sie die Wurzel selbst betreffen; allein wo das Partici-

43) तु bildet außer dem in §.561.562. beschriebenen Infinitiv und Gerundium auch seltencre Masculine, vorzüglich Nomina agentis, und gilt dann als Unâdi, wie यातु Wanderer von या gehen, तन्तु id. von तम्, भातु Sonne von भा glänzen, तन्तु Thier von तम् erzeugen, तन्तु Draht von तम् ausdehnen.

44) तु eigentlich तार् (s. §. 124.) fem. त्री. Dieses Suffix vereinigt in sich die Bedeutungen der verwandten latein. Suffixe tör und tūru, wovon letzteres nur eine Erweiterung des ersteren ist, dem auch das griech. τηρ, τωρ, τορ entspricht. Z.B. दात् d.h. दातार (von दा geben) heißt sowohl dator, δότηρ als daturus und das Fem. दात्री bedeutet datrix, δότειρα und datura. Als Participia der Zukunst kommen die mit diesem Suffix gebildeten Wörter vorzüglich nur im Participial-Futurum vor (s. §. 422. ff.). Beispiele vom eigentlichen Participial-Gebrauch sind: Ragh. 6.52:: नृपन तम् ... सा व्यत्यगाद अन्यवध्य भित्रत्री regem illum illa praeteriit alius uxor futura; Urvasi S.81. Z.5:: ऋतमना वधम् ऋहता क्षा 'सी विहरा-

- तस्का: suam (sui) caedem allaturus ubi (est) ille volucer fur? 45) A. Dieses Suffix, welchem zuweilen ein Bindevocal 3 vorgesetzt wird, erfordert Guna und bildet Neutra und einige Feminina (ना), welche meistens ein Werkzeug, Geräth oder Gefäs ausdrücken; z.B. पात्र Trinkgeschirr von पा trinken, श्रीत्र Ohr von श्र hören, नेत्र Auge von नी führen, व्रक्त Mund von वर्चू sprechen, वस्त्र Kleid von वस् kleiden, वादित्र musikalisches Instrument von वाद्य sprechen machen aus वद्, खिनित्र Spaten, Grabscheit von खन् graben, चरित्र Wandel, Betragen von चत्र gehen, दंष्ट्रा f. Zahn von दंश् beisen. aund die Buchstaben, welche vor ∃ in a übergehen sollten, werden abgeworfen, daher तात्र für तात्त्र Etachelstock von तुद् stofsen, stechen, पत्र Laub von पत् fallen. - Auch einige Adjective werden durch ਤ੍ਰ und ਤ੍ਰਤ gebildet, z.B. ਧ੍ਰਕਿਤ rein von प reinigen; चित्र bunt, mannigfaltig kommt wahrscheinlich von चि sammeln, ohne Guna.
- 46) त्रिम bildet einige Adjective, z.B. कृत्रिम künstlich von कृ machen. S. §. 543.
- 47) rat s. at.
- 48) द्य (Unâdi) bildet नीय m. Führer von नी, तुत्य m. unter anderen Feuer von तुद् stofsen, stechen.
- 49) यक्त ist selten, und scheint aus dem vorhergehenden durch das Taddhita-Suffix क्त entstanden; so setzt z.B. गायक Sänger von ग्रे (§. 35%.) ein gleichbedeutendes Primitivum ग्राथ voraus.
- 50) ন bildet, außer den in §. 5/2. erwähnten Participien, abstrakte Substantive gen. m. nebst einigen Fem. auf স্না, z.B. হলম Schlaf von হল্ল schlafen, হল্লা Erhaltung von হল্ল (s. §. 94°), মহন Frage von মহু fragen (s. §. 87.c.), যহ্ন Opfer von যত্ত্ৰ opfern, যান্ত্ৰা f. Forderung, Bitte von যানু fordern, bitten (s. §. 93.).

- 51) নত্র bildet einige Adjective, welche den Stamm des Fem. von dem des Masc. und Neut. nicht unterscheiden; z.B. নুয়োহা (Nom. m. f. n. নুয়োকা) durstig von নুষ্ dursten (s. §. 94°.).
- 52) 丙 bildet Adjective, welche das Fem. vom Masc. und Neut. nur durch die Declination unterscheiden (s. §. 220.); z. B. 云云 furchtsam von 云云 fürchten, 頂質 gierig, habgierig von 頂貝 gierig sein.
- 53) H (Unâdi) bildet einige Substantive und Adjective, z.B. भाम m. Licht von 衵 glänzen, 衵扣 furchtbar von 衵 fürchten, युगम n. ein Paar von युज्ञ verbinden, तिगम scharf von तिज्ञ schärfen, für युज्ञम, तिज्ञम (vgl. n.4.).
- 54) মনু mit Guna bildet Substantive und Adjective; erstere sind meistens Neutra; z.B. ক্রানু Verstellung, Verbergung von ক্র bedecken, অমনু Harnisch von অ bedecken, জন্মনু Geburt von জনু erzeugen, অমনু Haus von অমু eingehen. Mehrere Wörter auf মনু haben keine sichere Ableitung oder stehen mit der Wurzel, wovon sie abzustammen scheinen, in keinem einleuchtenden Zusammenhang der Bedeutung; z.B. অমনু Leder (অমু gehen), মানু Glück, Vergnügen (মু brechen). Adjective auf মনু sind wenig gebräuchlich, ein Beispiel ist মানু glücklich. Declinirt wird dieses Suffix nach §.224.
- 55) मर bildet einige Adjective, z.B. म्रद्रार, घस्मर essgierig, gefrässig von मृद्रु und घस् essen.\*)
- 56) या, das Fem. von य (s. §. 557.), bildet abstrakte weibliche Substantive, z.B. निया Wissenschaft von निर् wissen, न्रज्या Wanderung von न्रज्ञ gehen, परिसर्या Umherwandlung von सृ gehen. Kurzen Endvocalen wird zuweilen ein तृ beigefügt, z.B. भृत्या Erhaltung von भृ (vgl. §§. 557.3). 565.).

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich kommt dieses Suffix von mr sterben, und die genannten Beispiele bedeuten soviel als "sich zu Tode essend".

- 57) 天, 天新, 两新. Diese Suffixe bilden einige Adjective, z.B. दीप्र leuchtend, भीरू (Fem. भीरू oder भीत्र), भीरूक, भीलुक furchtsam von भी fürchten, सदु m.f.n. gehend von सद् gehen. लुक und रुक scheinen ursprünglich identisch.
- 58) ਕਰ bildet Adjective, besonders am Ende von Zusammensetzungen, wie ਮূর্বেলন্ viel gehend; auch Nomina agentis, wovon nur यहकान् Opferer in gewöhnlichem Gebrauche. Das Fem. ist dem Masc. gleich, oder bildet 여기\*) z.B. 군필리 sehend, Fem. 근접다 oder 근접건.
- 59) আ bildet Adjective und Nomina agentis aus einer kleinen Anzahl von Wurzeln. Kurzen Endvocalen wird in Analogie mit §.565. ein ন beigefügt. Z.B. নাম্ম vergänglich, ইয়া Herrscher, ব্লিমে siegend, siegreich von ব্লি, মানে gehend, beweglich von মানু (vgl. §.568.). Das Fem. hat meistens হ.
- 60) বি bildet einige Adjective und Appellative, z.B. ক্লার্ক্তি umherstreuend von ক্ল, রাম্বৃত্তি wachsam, als männliches Substantiv eine Benennung des Feuers, von রাম.
- 61) ज्ञ wird nach §. 1012. u. 942. oft zu ट्या, und bildet Adjectiva und Nomina agentis. Die Wurzel च्चि hat Guna und मृत्र Wriddhi, daher चीट्या vergänglich, मान्या reinigend. Andere Beispiele sind: म्लाझ welkend, vergehend (von म्ले §. 354.), स्थाझ fest, bleibend, जिट्या siegend, siegreich, भूट्या seiend. Wenn dies Suffix durch den Bindevocal इ angeschlossen wird, so hat der Wurzelvocal Guna, z.B. मिलाया seiend, राचिट्या glänzend. Causalformen behalten ihr म्रय, z.B. नार्याट्या machen lassend. Das Fem. wird vom Masc. nur durch die Declination unterschieden (s. §. 220.).

576. Zu den Unâdi-Suffixen zählt man noch: স্নত্ন, স্নত্ন, স্ননি, স্ননু, স্পন্থ, সাল, হুলী, তনু, জ, চ্নু, স্লীল, লু, ত্ত, চু und

<sup>\*)</sup> Dies steht entweder für vant mit Verwechslung des n mit r, oder ist das Fem. des Suffixes vara.

viele andere, denn alles, was in der Sanskritsprache unerklärbar ist, oder was die Indischen Grammatiker nicht zu erklären verstehen, wird von ihnen durch Unâdi-Suffixe aus Wurzeln abgeleitet, die in Ansehung ihrer Bedeutung mit dem zu erklärenden Worte oft nicht den geringsten Zusammenhang haben. So wird z.B. ज्ञान Knie aus ज्ञान erzeugen, यत (य) welcher aus यज्ञ anbeten, नेम halb aus नो führen, निम् (क्) (क) wer aus के tönen erklärt. Zur Erklärung von तर्झ Woge und पत्झ Vogel wenden sich die Grammatiker zwar an die rechte Wurzel, nämlich an त् hinüberschreiten, und पत् fliegen; wir bedürfen aber für diese Wörter keines Suffixes मुझ, und fassen sie als Composita (nach Analogie von §. 575. 2.) mit ज्ञ gehend als letztes Glied, wie in उर्झ Schlange als Brustgehende; so ist der Vogel hier der Flug-gehende, durch Fliegen gehende (पत्त das Fliegen), und zwar um so zuverläßiger, als man auch पत्झम sagt, mit ज्ञम gehend von ज्ञम.

577. Es folgen hier in alphabetischer Ordnung die Wurzeln, welche in ihrer Conjugation und Wortbildung unregelmäßig sind, nebst den Formen, welche sie, unabhängig von den Wohllautsgesetzen, in ihren unregelmäßigen Bildungen annchmen; z. B. उच, उच्च, उच्च als Verstümmelungen von 云크, 고급, 그리 (§.414.). Überhaupt ist die Ausstoßung eines ㅋ nach 리, 킨, 킥, und die Vocalisirung dieser Halbvocale zu उ, इ, 된 eine der gewöhnlichsten Unregelmäßigkeiten, aber nur vor solchen Endungen und Suffixen, welchen, wegen ihrer eigenen Schwere, die leichteste Form der Wurzel zusagt, und die daher bei regelmäßigen, Gun a-fähigen Wurzeln diese Vocalsteigerung nicht zulassen. Die beigesetzten Nummern weisen auf die betreffenden Paragraphen.

郑왕 (340. 됐ん s. 됐戻 418. 됐죠 322. 됐지 321.

म्रप् s. ऋ 468.

म्रवधीर 108.

**現長 Kl. 2. 329.** 現Ң Kl. 4. 381.

म्रस्य s. मस् Kl.4.

現長 418.

म्रात्य s. म्रहः

म्राप् 477.

म्रास् <sup>534</sup>.

म्रासीन s. म्रास् 534.

र 312. 468. 478. Im reduplicirt. उत् s. व्रव .

Prät. setzt diese Wurzel vor den schweren Endungen ein Z zwischen das aus 🎖 🕂 इ entstandene ई (§. 393.) und die Vocale der Endungen, daher ईयिव, ईययुस्, ईय-तुस्, ईयिम u.s.w. Dies muss als eine Unregelmässigkeit angesehen werden, weil कोर्त 306. nach §. 51. इयिव u. s.w. entstehen müsste. Der Sing. par. ist regelmässig: 1) इयाय od. कुर् s. कृ.

ま + マ + 羽 nach §. 55.), 南 344. 557.3). 2) इयिय oder इयेथ, 3) इ- कु s. कु.

याय•

इक्कू <sup>301</sup>.

इज्रुड यज्रु

उन्ध् 340.

इष् ३०१.

ईड्र 320.

ईप्सू s. म्राप् 477.

ईंग्रा ३२०.

उ ४७८.

उ s. वे.

उच् इ. वच् .

उद्ग ६ वद्गः

3rg 340.

उथा है। वशा

उष ९ वस .

उह ९ वह

उत्पर्द 316. 389.

₹₹ 331. 366. 405. 468. 478.

程 s. 程.

₹ 345. 478.

एधि s. म्रस् <sup>329.</sup>

कुष्य इ. कुन्य .

कुन्ध 347.

इयय (aus इ + ऐ + म्र und क्र 367.

क् 345,

कृत 306.

क्नूय 468.4).

क्राम् Kl. 1. 296. 563.

क्राम् अक्रम्

क्री 468.

दमाय 468.4). 551.

বন 412. 454. 549.

खा <sup>इ.</sup> खन्.

गक्कू 297.

गत् s. गम् <sup>568</sup>.

गम् २९७. ४१२. ५६८.

JII 358b). 441b).

गि s. जि.

भी इ. भा, भै.

गुह्र <sup>296</sup>.

गू <sup>367</sup>.

ਸੂਵ 296.

ग्रें इ. ग्रें

. . . r

गृह्र ९ ग्रह्र गृणामि ३४५

₹ Kl. 9. 345.

त्री 543. 562.

ग्रथ् <sup>401</sup>.

ग्रह 346. 413. 435. 457. 562.

ग्री s. मृ 452.

उली 467.

घस् 412.

घातयु ड. हन् 471.

घि ⁵ हि∙

घन् ः हन् ·

ब्रा <sup>295</sup>. 473.

चकास् 108.

चच् <sup>326. 548.</sup>

चम् <sup>296.</sup> चर् <sup>507.</sup>

चष्ड चन्

चाम् ः चम्

चि 468. 481.

चिकीष् 481.

चुलुम्प् 108.

त्रच् 321. u. Anmerk.

तन् aus घस् 412.

রন্ 305. 337. 412. 454. 458. 549.

जप 507.

जरू s. जू 407.

जलप् 507.

जा s. जन् und ज्ञा.

जागू 108. 366.

जापयू s. जि <sup>468</sup>.

রি 402. 468. 481.

ति s. त्या.

রিঘু <sup>295</sup>.

जुल्रम्, जुल्लम् ध क्र

जु s. जु.

নু 345. 407.

ज्ञपू 552.

হ্মা 346.

**इया** ३४६. ४१७. ४३६. ४५६.

<u>ड्या ४१७. ४३६. ४५६.</u>

নন্ <sup>454</sup>· <sup>486</sup>·

त्र für तृ 407.

तिष्ठू s. स्था <sup>295</sup>.

तृणेह्र ध तृह्रः

तृह् <sup>341</sup>.

त् 407.

त्रप् 401.

त्रस् 401.

यम्ब इ.स्यम्ब 111. praep. उत्.

था s. स्था 111. praep. उत्. दंस् 298. 507.

दत्, दद् ः दाः

दद् 411.

दध् इ. धा.

दिरिद्रा 108. 310. 481.

द्य 298.

दह 390. 468. n. 14.

दा 333. 481. 544.

दा इ. दी.

दिगि aus दे 408.

दित्सु अ दा, दे 481.

दिव् 551.

दिहू.

दी 357. 468. 481.

दोधी 108. 314. 450. 469. 481.

दुष् <sup>471.</sup> टु ड. दू.

दुष् 297.

द्ध 345. 406.

दे 408. 481.

दे। 302.

ब्रू 302.

यत् 417. 474.

यू ध दिव्

द्विष् 311.

धत्, धद् ः धाः

धम् 295.

धा ३३३. ४४१. ५४३.

धाव 551.

धित्स इ. धा, धे 481.

धु s. धू 345.

ध्र 345. 367. 470.

떹 <sup>452.</sup>

धे 481.

धा क धाव्र

ध्मा 295.

ध्री s. धृ <sup>452.</sup>

ध्रू <sup>367</sup>.

ध<del>्र</del>स् <sup>508</sup>.

নধু ৽ নहু

নমু 568.

ন'মু ৽ নম্ ·

ন্ম 381. 429. n. 11. 440°). 563.

নান্ত bildet die Formen, deren unmittelbar mit der Wurzel zu verbindendes Suffix mit

nicht - nasalen und nicht halbyocalen Consonanten an-

fängt, aus नधु; z.B. म्रना-

त्सम् (§.349.), ननद्व oder नेहिष्यः नद्याः नत्स्यामिः

नु 315.

নু <sup>367.</sup>

नृ <sup>s.</sup> नृः नृ <sup>345.</sup>

तेंश्र् धिंग् तश्र् 381.

पत् <sup>489</sup>. 490.

पद् <sup>459<sup>b</sup>).</sup>

पश्य 297.

पा Kl. 1. 295. 543.

पित्सू इ. पत् 490.

पिव 295. यी इ. या-पु इ. पू. पुट 307. q 345. पु इ. पू. पृक्कु ६- प्रकुq 345. 406. व्यायू ४१७. प्रक्त 301. 413. 435. 457. 489. प्री 470. फण् 401. फल् 401. बध् 491. बीभत्सू इ. बध् 491. ब्रू 317. भड़ा 401. भञ्च 340. 507. भव्सु इ. भस् . भस् <sup>338</sup>. भी 358. 468. भीष s. भी 468. ¥ 374. 404. भ s. भ. भुद्रद्रा ६ भुद्रद्रा • ਮ੍ਹ 345. भैस् इ. भी. भ्रंस् 508.

भ्रम् 401.

भ्रड्डा 110<sup>2)</sup>. 301. vielförm. Prät.

म्रभार्त्तम् (aus भृत् §. 349.), मुच् 300.

मी ध मा

319 Atm. म्रभिर्व oder म्रभ्रवि mit unregelmässigem Guna. -413. 435. 457. 489. भ्रश् 304. भाग 401. भ्री 345. मङ्ग्री 110b). DieseWurzel schiebt in den Formen, welche einen Zischlaut oder 진, 및 unmittelbar mit der Wurzel verbinden, einen Nasal ein; z.B. स्रमाङ्गम्, समाङ्चम(§.349), ममङ्क्य oder ममङ्गिया मङ्क्ता, मङ्च्यामि. मञ्जू अ माङ्क् मत् s. मन् 568. मद् 303. मध्ड मन्ध् मन् s. मा 295. मन् 568. मन्यू 548. मा 332. 481. मा für मि und मी 371. माद 303. मार्ज 296. 319. मि 371. 403. 468. 481. मित्सु र मा, मि, मी 481. मिद्ध 305. मी 371. 403. 468. 481.

मुख् 300.

ਸੁ**ੜ੍ਹੇ 2**96.

गुर्क <sup>296</sup>•

मृग् 307.

मुझ् 296. 319.

मा <sup>295</sup>.

यक्तू 297.

यडा ४१६. ४३५. ४५७.

यम् 297.

₹\$1 298. 304.

₹ 298.

7ध् 381. 411. 471.

रन्ध् इ. र्ध्

7-1 458. 471. 490.

TFL 568.

रम्भू इ. रूभ.

राडा 401.

राध् ४०१. ४९०.

रि इ. री.

रित्सू इ. राध् 490.

रिप्सू s. रभू <sup>490</sup>.

री 345. 468.

₹ 315.

हदू 321.

辰 468.4)

रापय s. रुड़ 468.4)

लडडी 110<sup>b)</sup>.

लम् ४५८. ४७१. ४९०.

लम्भुः लभुः

लि इ. ली.

लिप्सू s. लाभू 490.

त्ती 345. 470.

लु इ. लू.

लुप् 300.

लम्प् ३००.

लू 345.

ਕ**च** 318.381. u. Anmerk. zu 382.

414. 435. 457.

वद् ४१४. ४३५. ४५७.

वप् ४१४. ४३५. ४५७.

वम <sup>401</sup>.

বৃহ্ 326. 414. 435. 457.

वस् <sup>414</sup>. <sup>435</sup>. <sup>457</sup>.

বাহ 102. 414. 435. 457. Part.

pass. 36 546.

विच् ५ व्यच् •

ਕਿਤ੍ਰ 336. 468. n. 4.

विद् <sup>300</sup>•

ਕਿਫ਼ 323. 459. n.5. 468. n.5.

विध् इ व्यध्

विष् 336.

ਕੀ 468.

वी ६ व्ये

व ड व्

वृश्कः व्रश्कर

व् <sup>345</sup>•

वे 410. 435. 499. Passiv ऊर्ये.

ਕੇਕੀ 108. 450. 469. 481.

वाच् अवच्

व्यच् ४१७. ४३६. ४५७.

ट्यथ् ४१७.

च्याध् ३०५. ४१७. ४३६. ४५७.

व्ययू <sup>417</sup>.

व्ये 409. 435. Passiv वीये. 543.

ব্রস্থ 413. 435. 457.

ब्रि ध ब्री

त्री <sup>345</sup>.

ळिल ड. ळ्ली.

टली <sup>345</sup>.

शक् 490.

शत् s. शद् 471.

श्रद्ध in den Special-Temp. Atm., in den allgemeinen Par. sub-

stituirt in den ersteren श्रीय, wenn man diese Wurzel mit den indischen Grammatikern zur 1sten und 6ten Kl. rechnet. In der That aber gehört sie zur 1ten, vor deren Charakter z das z abfällt und der Wurzelvocal in z (viel-

wird. Daher z.B. श्रीयते (s'l-yate), vgl. जायते von

leicht früher 311) verwandelt

जन् (§. 305.). — Caus. शा-तयामि <sup>471</sup>-

शयू s. शी 449.

श्राभू 411.

शास् 327. 381. 546.

शिच् <sup>490</sup>.

शिष् अ शास्

श्री 313. 449.

शीय क शद्

प्रा, यू s. श्वि·

या s. यु.

भू ३४५. ४०६.

शेर अाउ.

श्यम् 401.

म्रंस् 503.

**अध्य** 401.

भ्र 342. 421. 430.

यस् 321.

**य्या** 366. 449. 474. 481. 496.

स् s. ग्रस् und साः

सत् 298.

सञ्जू 298.

सद् substituirt in den Special-

Temp. सीद्

터귀 486.

सहु ९ वहु

सोद् अ सद्

सुप् \$• स्त्रप्.∙ से 543•

सा 302. 567.

स्वान्द् 564.

स्त 315.

स्तु इ. स्तृ.

स्तृ 345.

स्थू s. म्रस् Kl. 4.

स्थम्ब् 111. praep. उत्.

स्था 111. praep. उत् 295. 473.

स्ता 467.

स्पृह् 307.

स्फाय 471.

ह्या ३३२. ५४३. स्फान्न अस्फान्न हि 402. 481. स्फाउ 471. हि s. धा 543. **EUFG** 564. हो है। हा ਵਿਸ 468. स्वडा 298. छ 334. क्क, हु इ. ह्वे. स्वञ्ज <sup>298</sup>. ही 468. **स्वन** 401. EQQ 321. 415. 435. 457. 489. \$ 408. 435. 474. 482. 496. 499. Passiv: छुटो, उटो. हत s. हन 568. ਰਜ 324. 369. 412. 471. 489. 568.

578. Da in den Fällen, wo auf einen Endconsonanten einer Wurzel ein consonantisch anfangendes Suffix folgt, die wahre Gestalt der Wurzel wegen der euphonischen Veränderungen für Anfänger schwer zu erkennen ist, weil verschiedene Consonanten-Verbindungen zu einem und demselben Resultate führen können: so geben wir hier die gewöhnlichen Resultate der Wohllautsgesetze, in Anwendung auf das Verbum und die Wortbildung, in ihrer alphabetischen Ordnung, mit Beifügung der primitiven Laute, woraus sie hervorgegangen sind, und mit Hinweisung auf die betreffende Regel. Von Vocalen geben wir nur diejenigen Veränderungen an, die nicht auf die allgemeinen Wohllautsgesetze, sondern auf bestimmte grammatische Regeln sich stützen.

म्रा पिंग ए, ऐ, म्री 354. इन्हें पिंग म् 299. ई पिंग म्रा (ए, ऐ, म्री §. 354.) 447. 499. इन्हेंन् 1) पिंग म्र 355. 432. 453. 480. 502. 2) पिंग म्र 480. उन्हें पिंग म्र und म्र ड. ईन्हें. ए पिंग म्रा (ऐ, म्री 354.) 431. 557.

ត্ 1. für च् + ন্ 86. z. B. অনুম্ sprechen von অच्. 2. für রু + নু 89. z. B. योत्तुम् verbinden von युत्र. क्यू 1. für चू + यू 86. z.B. व्यक्य ihr sprechet von वचू. 2. für ्र म यू 89. z.B. युङ्क्य ihr verbindet von युतू.

चू 1. für क् + स् 1014). z. B. श्रद्ध्यामि ich werde können von शक्.

2. für चू + स् 86. z.B. वद्यामि ich werde sprechen von वर्

3. für क् +स् ८७. z.B. प्रद्यामि ich werde fragen von प्रक्रू. 4. für

तू + स् 89. z.B. यो द्यामि ich werde verbinden von युत्. 5. für

म् + स् 98. z.B. देच्यामि ich werde zeigen von दिश्. 6. für

पू + स् 99. z.B. देव्यामि ich werde hassen von दिष्. 7. für ह

+ स् 102.b. u. 103.b. z. B. लेक्सामि ich werde lecken von लिहू,

धीच्यामि ich werde melken von दुह.

յել 1. für 국 + 및 86. z.B. 리카늄 sprich von aਚ (s. §.285.).

2. für जू + धू 89. z.B. युद्धार्थ ihr verbindet von युजू dim. 3. für

ह + त्, z.B. देशध्म melken; für ह + यू, z.B. दुर्घ ihr melket; und für ह + ध्, z.B. दुरिध melke (s. §. 285.) von दह 103.

ान für ज + न 542. z.B. विज्ञ beunruhigt von विड्रा.

टूटू für डू + त्91.

टूह für इ + घू 91.

इक 1. für इ + ध् 91. 2. für म + ध् 98. 3. für प् + ध् 99.

反 für 夏十九,夏十四,夏十日102.

म् statt त्र िंग दू + त् 542. z.B. विषम betrübt von सद्.

त्र für दू + त् 83. z. B. क्तुम् spallen von क्ट्रि

त्य für दू + यू 83. z.B. म्रत्य ihr esset von मृद्•

त्स् 1. für दू + स् 83. z. B. म्रत्सि du issest von म्रद्. 2. für स् +

स् 100. a. z. B. वत्स्यामि ich werde wohnen von वस्

र् 1. für धू 十 त् 83b. z.B. मुद्ध gereinigt von मुध् · 2. für सू 十 धू 100.a. z.B. 知द्धम् sitzet von 知स ·

न्तू für न्दू + त् 339.

न्य für न्दू + यू 339.

व्र für द + न 542. z.B. भित्र von भिद्रः

ट्स für भू + स् 83. z.B. लट्स्यामि ich werde erlangen von लाभू.

ड्यू für भू + तू 83b. z.B. लड्यम् erlangen von लम्.

- ि für ₹ 299. 432. 451.
- ह 1. lür क् + त् 87. z. B. प्रष्टम fragen von प्रक्. 2. lür त् + त् 89. z. B. सृष्ट geschaffen von सृत् . 3. lür य् + त् 98. z. B. दृष्ट geschen von दृष् . 4. lür प् + त् 99. z. B. द्वेष्टम hassen von दिप्.
- ষ্ঠ 1. für রু + খু ৪9. z.B. মৃষ্ঠ ihr reiniget von মৃরু . 2. für অু + খু 98. z.B. স্তম্ভ ihr verlanget von স্তম্ম . 3. für বু + খু 99. z.B. দ্বিষ্ঠ ihr hasset von হিব্

## Abgeleitete Wörter durch Taddhita-Suffixe.

- 579. Eigne Namen können ohne irgend ein Ableitungs-Suffix durch ihren Plural die Abkömmlinge der durch den Namen bezeichneten Person ausdrücken, und ebenso durch die reine Grundform, wenn sie am Ansange von Zusammensetzungen mit pluraler Bedeutung steht; z.B. অনিস্তান, সূত্রার, ক্রম্মের die Abkömmlinge oder Söhne des অনিস্ত, সূত্রা, মার; ক্রম্মের der Beste der Abkömmlinge des ক্রম্. Ausserdem werden alle abgeleiteten Wörter durch Suffixe gebildet, welche Taddhita (নারান) genannt werden, niemals durch eine blosse innere Modification des primitiven Wortes, obwohl z.B. মার blos durch Wriddhi von মির entsprungen zu sein scheint (s. §.582.1.).
- 580. Viele Taddhita-Suffixe, namentlich alle diejenigen, welche Patronymica bilden, erfordern Wriddhi des ersten Vocals des Primitivs, wenngleich dieses ein Compos. ist: z.B. द्या- स्टूट् n. Freundschaft von मुख्द् Freund (मु gut und स्टूट् Herz). Zuweilen haben auch, wenn das Stammwort ein Compos. ist, die beiden verbundenen Elemente Wriddhi, z.B. सीहार्द् n. Freundschaft von मुख्द्, सीमाज्य n. Glück von मुमा glücklich.
- 581. Die Präfixe ਕਿ, ਜਿ und ਜੁ bilden in Derivativen ਕੈ, ਜੈ und ਜੀ, auch wenn sie am Primitivum, wegen des folgenden Vo-

cals, zu ट्यू, न्यू und ह्यू sich umgestaltet hatten. Der Halbvocal wird aber ebenfalls beibehalten. Daher kommt z.B. वैयास von ट्यास, aus वि + म्रासः नैयायिक von न्याय, aus नि + म्रायः सी-वश्च von ह्यश्च, aus सु + म्रश्च. Auch ohne ein Bestandtheil der Präfixe नि, वि und सु zu sein wird in einigen unregelmäßigen Fällen ऐय् und म्रीव् aus einem auf einen Anfangsconsonanten folgenden यू oder व् ; z.B. शीवापद von श्वापद ein gewisses Raubthier, नैयम्रोध von न्यम्राध Feigenbaum.

582. Die Endvocale der primitiven Wörter sind vor den Taddhita-Suffixen, welche mit einem Vocal oder यू anfangen, welches hier die Wirkung eines Vocals hat, folgenden Gesetzen unterworfen: 1) म्र, म्रा, इ, ई werden abgeworfen; 2) उ und क werden gunirt, so dass म्रा nach §.55. zu म्रव् wird; 3) म्रा, म्रा und म्र folgen den allgemeinen Wohllautsgesetzen, doch wird म्र auch in gewissen Ableitungen abgeworfen. Z.B. शिव्र bildet mit म्र, शिव्र; mit इ, शिव्र; mit य, शिव्य; मनु bildet mit म्र, मानव; mit य, मानव्य; भा und ना mit य bilden भाव्य, नाव्य; भातृ mit ईय bildet भानीय; पितृष्ठम् mit एय bildet पितृष्ठमिय.

583. Ein schliesendes न fällt mit seinem vorhergehenden Vocal vor den mit Vocalen und य anfangenden Suffixen ab; vor Consonanten fällt blos das न ab. Es gibt jedoch Ausnahmen gegen erstere Bestimmung, z.B. याजन Jugend von युजन jung mit अ; हितन mit एयक bildet हास्त्यक, अश्मन mit ए bildet अश्मर.

584. Es folgen hier in alphabetischer Ordnung die sämmtlichen Taddhita-Suffixe. Mehrere darunter sind selbstständige Wörter, die zum Theil auch im isolirten Gebrauche vorkommen und daher von den Suffixen füglich ausgeschlossen werden müßten; einige, wie [7, 7], [7], [7], sind zugleich zur Bildung primitiver Wörter gebräuchlich (§. 575.). Viele modificiren den Sinn des Primitivs auf eine so mannigfaltige Art, besonders um Adjective oder Appellative zu bilden, dass es unmöglich ist durch allgemeine

Regeln alle Verhältnisse zu bestimmen, in welchem ein Derivativ zu einem Stammworte stehen kann. Die gebräuchlichsten Taddhita-Suffixe sind: म्र, इन्, इन्न, इन्न, तम, तर, तस्, ता, त्व, मत्, य, वत् und शस्. Diejenigen, welchen \* vorgesetzt ist, erfordern Wriddhi.

| * <sub>郑</sub> | इल                       | कि           | ताय    | माय    |
|----------------|--------------------------|--------------|--------|--------|
| *म्रक          | इष्ठ                     | <b>किन</b> ् | तैल    | य      |
| *म्रकि         | <b>*</b> र्डक            | कीय          | ন      | या     |
| <b>म्रय</b>    | ईन                       | कुण          | त्य -  | ₹      |
| <b>ग्रस्</b>   | ईय                       | कृत्वस्      | त्यका  | त्र्य  |
| 籾              | र्गः<br>ईय<br>ईयम्<br>ईर | गायुग        | त्र    | र्हि   |
| म्राट          | र्दर                     | गोष्ठ        | त्रा   | ल      |
| *ग्रायन        | ईल                       | चण           | त्व ं  | लु     |
| *ग्रायनि       | *उक                      | <b>ਚ</b> ਜ   | यम्    | ਕ      |
| *म्रायन्य      | उर                       | चर           | था ः   | वत्    |
| म्राल          | उल                       | चित्         | ध्य -  | वल     |
| म्रालु         | ऊल                       | चुसु         | दघ     | विन्   |
| म्राहि         | एत्य                     | जातीय        | दा     | व्य    |
| * <b>₹</b>     | <b>ए</b> युस्            | ताह          | दानीम् | श      |
| *इक            | एन्य                     | ठ            | देशीय  | शस्    |
| *इका           | एन्य<br>*एय              | तन           | देश्य  | शाकर   |
| इत             | *एयक                     | तम           | द्वयस  | शाकिन  |
| इन्            | <b>ए</b> यिन्            | तमाम्        | ध      | षद्भव  |
| इन             | * एर<br>* ऐर             | तय 🕆         | धा     | ₹.     |
| *इनेय          | *ऐर                      | तर           | पाश    | स      |
| इभ             | *क                       | तराम् ः      | म      | सात्   |
| इम -           | कर                       | तस्          | मत्    | स्तात् |
| इमन्।          | कड्या                    | ता           | मय     | स्य    |
| इय             | कल्प                     | ति           | मात्र  |        |
| <b>इर</b>      | *कायनि                   | तिथ          | मिन्   |        |
|                |                          |              |        |        |

\*\* bildet 1) Patronymica und Gentilia, welche letzteren sowohl substantivisch als adjectivisch gebraucht, beide mit Fem. auf ई. Z.B. वासिष्ठ, दान्न, भार्गव, वैवस्वत von वसिष्ठ, दन्नि, भृगु, विवस्वत्, द्रीपदी von द्रपद, दीहित्र Sohn der Tochter, दाहित्री Tochter der Tochter, von दुहित, मागध, sem. ई, vom Lande Magadha stammend, von म्राधः नैष्ध Nischadhensis (ein Beiname des Nalas) von निष्य. In nächster Beziehung mit den Patronym. stehen die Benennungen der Früchte nach den Namen der Bäume und Pflanzen, wovon sie erzeugt sind; sie sind sämmtlich Neutra, z. B. म्राय्य die Frucht des म्रश्वत्थ. Von समद् Meer kommt सामद्र n. Seesalz, als das vom Meer erzeugte. 2) Abstrakte Neutra, z.B. हीव्द und सीहार्द (§. 580.) Freundschaft von स्टूढ़ Freund, यावन Jugend von यवन jung, श्रीच Reinheit von प्रचि rein, लाघव Leichtigkeit von लघु leicht. 3) Neutrale Collectiva, z. B. का-पात ein Schwarm Tauben von क्यात. 4) Adjective, meistens mit Femininen auf 5, und Appellative, beide von der mannigfaltigsten Beziehung; z.B. ਕੈਧੁਨ adj. was am frühen Morgen geschieht von ट्यूष्ट Tagesanbruch, राजत silbern von रजत, सांवत्सर jährlich von संवत्सर, साकार schweinisch von सू-कार, द्वेप m. ein mit Tiegerfell behängter Wagen von द्वीप Tiegerfell. — मातृ in Verbindung mit सम्, भद्र oder Zahlwörtern verändert im Patronym. auf म्र sein ऋ in उन्, welches eigentlich von der Urform A kommt, durch Schwächung des म्र zu उ; z.B. भाद्रमात्र Sohn einer guten Mutter von भद्र-मात gute, tugendhafte Mutter.

\*अक, \*क. Man kann diese beiden Suffixe bei Ableitungen aus Stammwörtern auf अ, wegen § 582., nicht von einander unterscheiden. Sie sind nicht in sehr häufigem Gebrauch und bilden: 1) neutrale Collectiva, z.B. ज्ञात्सक eine Menge Kälber von ज्ञत्स, धेनुक eine Heerde Kühe von धेनु, हास्तिक eine

Heerde Elephanten von हस्तिन् (§.583.). 2) Ohne Wriddhi, Adjective und Substantive verschiedener Art, zuweilen ohne Veränderung der Bedeutung des Primitivs, auch Diminutiva; z.B. मद्रक, सिन्धुक vom Lande Madra, von Sindhu stammend, श्रीतक m. 1. kaltes Wetter, kalte Jahrszeit, 2. ein träger Mann, von श्रीत kalt; अधिक überlegen, übertreffend, größer von अधि über; ञालक m. Knabe von dem gleichbedeutenden ञाल, ञृचक ein kleiner Baum (nach WILSON Wrigthea antidysenterica). Man erklärt diese Wörter durch das Suffix क, dagegen ञेद्हक m. Kaufmann, von ञिद्ह mit Wriddhi, durch अक.

\*ऋकि ist sehr selten und bildet Patronymica, z.B. वैयासकि von व्यास (s. §. 581.).

邦辺. Man erklärt hieraus, vielleicht mit Unrecht, हय, fem. द्वयी Paar aus हि zwei; vielleicht kommt हय von हि durch Guna und das Suffix 邦.

স্থান Durch dieses Suffix wird auf eine unregelmäßige Weise, aber gewiß mit Unrecht, সুগুল্ল unten von সুগ্ৰা der untere und পুন্দ vorn von পুৰ্ৱা der vordere abgeleitet.

म्रा, म्राहि bilden Adverbia mit locativer Bedeutung aus दिवाणा südlich und उत्तर nördlich, daher दिवाणाहि oder दिवाणा im Süden, उत्तराहि oder उत्तरा im Norden.\*)

म्रार bildet वाचार geschwätzig von वाच् Rede.

স্থায়ন bildet einige Patronymica, z.B. নতায়ন von নত; auch মান্ত্রা n. ein die Thaten des Râma besingendes Gedicht (§. 94°).) aus মুম (s. §. 94°).).

<sup>\*)</sup> daks ind und uttard scheinen veraltete Instrumentalformen zu sein (s. Anm. zu §. 569.); und daks indhi und uttardhi enthalten wahrscheinlich die Präposition adi, verstümmelt zu ahi (§. 104. u. Anm.), so dass in dem langen d von dhi das schließende kurze a von daks ina, uttura enthalten wäre.

- \*ऋायन्ति, \*ऋायन्य bilden Patronymica.
- म्राल bildet वाचाल geschwätzig aus वाच् Rede.
- म्रालु bildet einige Adjective aus Substantiven, z.B. द्यालु mitleidig aus द्या Mitleid.
- \*3 ist selten gebräuchlich und bildet 1) Patronymica, besonders von Wörtern auf म्र, z.B. दाशाश्च aus दशाय. 2) Adjective mit Femininen auf ई, welche man besser von dem Suffix म्र ableiten würde, weil gewöhnlich 3 im Fem. ebenfalls 3 lautet. 3) Adverbia aus Substantiven, welche mit sich selbst in Verbindung treten, um eine Wechselwirkung auszudrücken. Das erste Glied verlängert ein schließendes 3 in 31, und andere kurze Vocale geben ebenfalls in III oder in ihren entsprechenden langen über; lange Vocale bleiben unverändert, oder verwandeln sich in म्रा. Z.B. हस्ताहस्ति Hand gegen Hand von हस्त, मुष्टामुष्टि oder मुष्टीमुष्टि Faust gegen Faust von मृष्टि, बाहाबाहवि oder बाह्मबाहवि Arm gegen Arm von बाङ्ग, नानावि oder नीनावि Schiff gegen Schiff von नी, धन्धन्षि Bogen gegen Bogen von धन्स. Wahrscheinlich sind diese Adverbia ihrem Ursprunge nach Locative, wenn sie gleich nicht alle zu den gewöhnlichen Locativformen stimmen.
- \*इक bilde t1) Adjective, meistens mit Fem. auf ई, z.B. हैमन्तिक winterlich, kalt von हेमन्त Winter, धार्मिक tugendhaft von धर्म Pflicht, Recht, Tugend. 2) Neutrale Collectiva, z.B. कै-दारिक eine Menge Felder von केदार.
- \*इका. Das Fem. von इक् bildet abstrakte Substantive aus zusammengesetzten Wörtern der Klasse Dvandva (s. §. 587. ff.), die Flexion wird abgeworfen; z.B. पैतापुत्रिका das Geschäft von Vater und Sohn, von पितापुत्री Vater und Sohn. Zuweilen ist इका das Fem. von मक, mit Schwächung des vorletzten म्र zu इ, z.B. in पुत्रिका Tochter von पुत्रक Sohn.

इत ist das Participial - Suffix त (§. 541.), welches durch den Binde-

vocal रू auch mit einigen Substantiven verbunden wird, um Adjective des Besitzes zu bilden; z.B. पालित Frucht-begabt von पाल Frucht. In demselben Sinne wird उन mit पाल Frucht, पाल Fleck, Schmutz, श्रा Wagen und युद्ध Horn verbunden; z.B. युद्धिमा gehörnt (s. §.94°.).

34 ist sehr gebräuchlich und bildet Possessiva, sowohl adjectivische als substantivische, aus Substantiven auf 3 und 37; z.B. बालन् Stärke habend, stark von बल Stärke, धानिन् reich von धन Reichthum, दन्तिन, कारिन, हस्तिन Elephant (wörtlich der Zähne, Hand d.h. Rüssel habende) von दन्त Zahn, हस्त und का Hand, Rüssel; के शिन् Löwe (der Haar habende, bemähnte) von क्रीश Haar. Das Fem. उनी bildet auch Collectiva aus पद्म und anderen Wörtern, welche den Lotus bezeichnen, auch aus ञ्रल Tenne, इल Pflug und उल्राब Eule; z.B. पद्मिनी eine Menge Lotus - Blumen, ein Lotus - Teich. -वत् ist gleichbedeutend mit उन् und sehr gebräuchlich in Verbindung mit Substantiven aller Art, ohne Rücksicht auf ihren Ausgang; z.B. बलवत् stark, धनवत् reich, विद्यावत् mit Wissenschaft begabt, भारवत् glänzend von भास् Glanz, विद्यु-त्वत Wolke, Blitz-habend, von विदात Blitz. वत bildet auch abgeleitete Pronomina, nach §. 259. – ਸਨ੍ਰ, ਸਿਰ੍ und ਕਿਰ੍ sind gleichbedeutend mit হন und অন, aber weniger gebräuchlich; am seltensten ist মিন, ein Beispiel ist गामिन Ochsen oder Kühe besitzend; स्वामिन् Herr, Besitzer kommt von स्व sein, eigen, mit Verlängerung des म्र. विन् bildet स्न-प्रियम् Blumenkränze tragend von स्ट्रा Blumenkranz (§. 89.), außerdem kommt es besonders in Verbindung mit Wörtern auf म्रा und स् vor, z.B. मेधालिन verständig von मेधा Verstand, तेजस्विन् mit Glanz oder Stärke begabt von तेजस् Glanz, Stärke, तपस्विन Büsser von तपस् Busse. मत् hat ausgedehnteren Gebrauch als विन, z.B. श्रीमत glücklich

von म्री Glück, मिणमित् Edelsteine besitzend von मिण Edelstein, धनुष्मत् Bogenträger von धनुस् Bogen (§. 101<sup>a)</sup>.). — Declinirt werden मत् und ञत् nach §. 185. Das Fem. aller dieser Suffixe setzt ई an.

इन क इत

- \*उनेय bildet Patronymica aus einigen Femininen, z.B. सीमागि-नेय Sohn einer ehrbaren Mutter von सुमगा (s. §. 580.), खान्ध-किनेय Sohn einer Ehebrecherin von बन्धकी
- र्म bildet Adjective aus einigen Substantiven, z.B. व्रलिभ runzelig aus व्रलि Runzel.
- रुम bildet einige Adjective, z.B. पाकिम reif von पाक die Reife, ऋग्रिम der vorzüglichste von ऋग्र Spitze.
- इमन् (eigentlich मन् mit इ als Bindevocal) bildet männliche Abstracta aus Adjectiven, z. B. कृष्णिमन् Schwärze von कृष्ण schwarz. Die Unregelmäßigkeiten der in §.226. beschriebenen Comparative und Superlative erstrecken sich auch auf diese Abstracta, z. B. प्रशिमन् Breite, wie प्रशियस्, प्रशिष्ठ, von पृष्ठ, भूमन् Menge (ohne Bindevocal) wie भूयस् etc. von खज्ज (§.226.1.), द्राधिमन् Länge, wie द्राधीयस् etc. von दीर्घ (§.226.2.), जीपमन् Schnelligkeit, wie जीपोयस् etc. von जिप्न, हिमन् Kürze, wie हसीयस् etc. von हस्त्र (§.226.3.), म-हिमन् Größe, wie महीयस् von महत् (§.226.4.).
  - इय bildet einige Adjective und Substantive, z.B. यज्ञिय geeignet zum Opfer von यज्ञ Opfer, ऋग्निय 1. vorzüglich, 2. m. der älteste Bruder, von ऋग्न Spitze.
  - इर, इल, ईर, ईल, ल bilden einige Adjective des Besitzes aus Substantiven, z.B. मेधिर, मेधिल verständig von मेधा Verstand, काएडीर Pfeiltragend, Bogenschütze von काएड Pfeil, धमनील aderig von धमनि oder धमनी Ader, फीएल schaumig von फीए Schaum, पाँछल staubig von पाँछ Staub.

₹8 s. §. 226. ff.

- \*ईक् ist äußerst selten und bildet z.B. ohne Veränderung der Bedeutung दैतीयोक der zweite aus दितीय.
- ईन bildet 1) Adjective, meistens ohne Wriddhi, z. B. कुलीन edel, von guter Familie von कुल Familie, समीन jährlich von समा Jahr, प्रीण alt von प्र vor, 2) einige Appellative gen. neut. mit Wriddhi, z. B. तेलीन Sesamumfeld von तिल Sesamum.
- र्य bildet 1) mit Wriddhi Patronymica aus Verwandtschaftswörtern, z.B. स्वासीय Schwestersohn von स्वस् 2) ohne Wriddhi Adjective und Substantive von verschiedenartiger Beziehung zum Primitiv, z.B. स्वीय equinus, als Substantiv gen. neut. eine Menge Pferde, किराताइनिय n. Name eines Gedichtes, welches den Kampf des Ardschuna mit Siwa in Kirâta-Gestalt besingt. 3) Pronomina possessiva, s. §. 265.

ईयस् s. §. 226. ff.

ईर, ईल ड. इर.

- \*उक्त ist äußerst selten und bildet z.B. कार्म्क geschickt, als Subst. neut. Bogen, von कर्मन That (s. §.583.).
- bildet einige Adjective des Besitzes, z.B. दूनत् einen großen hervorstehenden Zahn habend von दन्त Zahn.
- उल bildet मातुल m. \*) mütterlicher Oheim von मात Mutter.
- জল ist äußerst selten und bildet z.B. নানুল m. Wirbelwind, als Adj. rheumatisch, von নান Wind.
- एत्य. Man erklärt daraus द्वात्य fern von द्वार fern, und einige andere Adjective. Vielleicht ist द्वा und इत्य abzutheilen, von इ gehen.
- र्युस् oder vielmehr युस् (wie mir scheint, eine Zusammenziehung von दिवस् Tag\*\*), mit Unterdrückung des म्र und Vocalisi-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich eine Entstellung von måtura durch den gewöhnlichen Wechsel zwischen r und l, also mit a als Suffix und måtur für måtar als Primitiv.

<sup>\*\*)</sup> divas kommt isolirt nicht vor, läst sich aber aus divasa folgern

rung des त्र य उ) bildet Tagbestimmungen in Verbindung mit पूर्व der vordere, vorhergehende, म्रन्य, पर, म्रपर, इतर der andere, म्रन्यतर der eine oder andere von beiden, म्रधर der untere, उत्तर der obere. Diese Wörter verändern in dieser Zusammensetzung ihr schließendes म्र unregelmäßigerweise in ए, was den Indischen Grammatikern zur Außtellung eines Suffixes एउस् Anlaß gibt, woraus sie पूर्वेद्यस am vorigen Tage, gestern, म्रन्यस्म an einem anderen Tage u.s. w. erklären. Von पर kommt परस्म und परस्ति \*) am anderen Tag, morgen, von उभय kommt उभयस्म oder उभयस्म an beiden Tagen. एन्य bildet einige Adjective und Appellative, z. B. प्राकृषियय (s. §. 94a).) herbstlich von प्राचित् Regenzeit, Herbst.

\*एय bildet 1) Patronymica, z.B. म्रान्नेय von म्रन्नि. 2) Adjective und Appellative, z.B. माहिय aus Erde gemacht von मही Erde, गैरिय n. Bergharz von गिरि Berg. 3) Einige Abstracta und Collectiva, z.B. ज्ञातिय n. Verwandtschaft von ज्ञाति Verwandter, प्राप्तिय m. eine Anzahl Münner von प्राप्त.

\*एयक bildet Adjective und Appellative, z.B. याञ्चनयक jugendlich von याञ्चन Jugend, ग्रेञेयक n. Halskette von ग्राञा Nacken.

und verhält sich zu divan Tag wie ahas zu ahan (s. §. 195.). Eine andere Zusammenziehung von divas findet sich in sadyas sogleich (sa-dyas eigentlich diesen Tag), wo statt des a das vorhergehende  $\nu$  ausgestoßen.

<sup>\*)</sup> dyavi betrachte ich als Locativ von dyö, oder als eine veraltete Locativform von dyu mit Guna. Nach A. W. v. Schlegel, welcher zuerst (Ind. Bibl. B. 1. S. 363.) die obigen Adverbia als Composita dargestellt hat, ist auch das é des ersten Gliedes als Locativendung zu betrachten (s. §. 131.). Man könnte aber auch an eine Umwandlung des schließenden a in é denken, wie sie bei Stämmen auf a vor verschiedenen Endungen stattfindet. parédyavi morgen erinnert an das lateinische perendie, und es ware möglich, das das Indische para der andere sich im Lateinischen blos in dieser Zusammensetzung erhalten hätte.

एयिन् verbindet sich mit einigen Eigennamen.

\* Q7, \* Q7 bilden einige Patronymica.

का इ. म्रका

- कर (von कर gehen, regnen, bedecken) wird mit Unrecht als Suffix betrachtet, es ist ein selbstständiges Wort, welches für sich allein vorkommt. In Verbindung mit उमा, तिल, म्रलाज soll es ein Suffix sein, ist aber in der That ein Substantiv mit der Bedeutung Staub, z.B. उमाकर Leinsamen-Staub. In Verbindung mit den Präpositionen जि, नि, सम्, प्र und उत् bildet es Adjective und Substantive, und wird ebenfalls als Suffix angesehen, z.B. उत्कर viel, übermäßig, berauscht, als Substantiv, ein Elephant in der Brunst.
- काड्या ist ein weibliches Substantiv, welches isolirt nicht vorkommt; in Verbindung mit र्घ und einigen andern Wörtern bedeutet es Menge.
- कल्प ist ebenfalls ein Substantiv masc., welches unter andern Schicklichkeit bedeutet. Wo es in der Zusammensetzung als Suffix angesehen wird, drückt es Ähnlichkeit, Schein, im verkleinernden, verächtlichen Sinne, oder einen geringen Grad der Bedeutung des ersten Gliedes der Zusammensetzung aus. Gleichbedeutend mit कल्प sind देश्य und देशीय von der Wurzel दिया zeigen. Z.B. पर्छ beredt, परुकल्प, परुदेश्य, परुदेशीय etwas beredt; क्रांति Dichter, क्रांतिकल्प, क्रांतिदेशिय eine Art Dichter, Dichterling; सुत्राण Gold, सुत्र्याकल्प, -देश्य, -देशीय goldähnlich, den Schein des Goldes habend.

<sup>\*</sup>कायनि ist sehr selten und bildet blos Patronymica.

किन् bildet einige Adjective, z.B. वातिकन् windig, rheumatisch von वात Wind.

- क्षीय bildet Adjective aus einer kleinen Anzahl von Substantiven, z.B. जनकीय menschlich von जन Mensch.
- कुणा ist äußerst selten; nach FORSTER ändert es nicht die Bedeutung des Primitivs.

कृत्वस् s. §. 238.

- भाया, भाष्ठ sind Composita aus भा Kuh, Ochs mit या n. ein Paar und For stehend; ersteres heifst also ein Paar Ochsen oder Kühe, scheint aber allein nicht vorzukommen, und letzteres heist Kuhstall. Wenn Iller und Iller mit anderen Thiernamen sich verbinden, so verliert sich die Bedeutung von II, und sie bedeuten Paar und Stall oder Aufenthaltsort im allgemeinen, und werden in diesem Falle von den Grammatikern als Suffixe betrachtet. Z.B. महिष्णीयम n. ein Paar Büffel, मुश्राहि m.n. Pferdestall, सिंहगान्न Löwenschlucht. — पडन n. eine Anzahl von sechs Kühen oder Ochsen (von on sechs und i mit dem Sussix # verzichtet in Zusammensetzungen ebenfalls auf die Bedeutung von in und verbindet sich im Sinne von Anzahl von sechs im allgemeinen, sowohl mit ill selber als mit anderen Thiernamen, und gilt desshalb als Suffix; z. B. Illisa n. eine Anzahl von sechs Kühen oder Ochsen, महिष्युद्ध n. eine Anzahl von sechs Büffeln.
- चण, चुञ्च sind Adjective (mit der Bedeutung berühmt), welche nur in Zusammensetzungen vorkommen und daher als Suffixe gelten; z.B. विद्याचण, विद्याचञ्च berühmt durch Wissenschaft.

चन verbindet sich mit किए (s. §. 260.), und कदा wann. Letzteres erhält durch चन die Bedeutung, zu irgend einer Zeit.

चা ist sehr selten; es drückt Vergangenheit aus und ist eigentlich eine Adjectivform von der Wurzel चার gehen; z.B. হন্তবাং vormals gesehen.

चित् s. §. 260.

चुञ्च ६ चण

ज्ञातीय, ज्ञाह sind eigentlich Substantive, welche nur in Zusammensetzungen, aber selten, vorkommen. Ersteres scheint eine Ableitung von ज्ञात oder ज्ञाति durch das Suffix ईय zu sein, und bedeutet Geschlecht, z.B. अञ्चज्ञातीय Pferde-Geschlecht; letzteres bedeutet Wurzel, z.B. केशजाह Wurzel des Haares.

ह bildet कर्माह sorgfältig vollbringend aus कर्मन् That.

तन entspricht dem lateinischen tinus und ternus und bildet Adjective aus Adverbien, die eine Zeit ausdrücken; z.B. श्रस्तन crastinus von श्रम् morgen, ख्रस्तन hesternus von ख्रम् gestern, सायन्तन vespertinus von सायम् Abends (ein adverbialischer Accusativ), सदातन sempiternus von सद्या immer. Von प्राह्म Vormittag und गुज्ञ Zeitalter, oder vielmehr von ihren als Adverbia gefasten Locativen, kommt प्राह्मितन, युज्ञितन Auch die Präposition प्र verbindet sich mit तन und bildet प्रतन alt (pristinus).

तम, तमाम, तर, तराम s. §.223.ff.228.236.253.254.259. तराम und तमाम sind eigentlich weibliche Accusative, welche steigernde Adverbia aus Adverbien bilden, aber sehr selten vorkommen, z.B. उद्येस्तराम höher oder sehr hoch, उद्येस्तमाम am höchsten oder sehr hoch. Sie kommen auch in Verbindung mit Zeitwörtern vor, z.B. ञ्रातितराम er spricht mehr oder sehr viel, ञ्रातितमाम er spricht am meisten oder sehr viel (s. Lenz Append. zur Urvasi, S. 32.).

तय bildet Substantive gen. neut. aus einigen Zahlwörtern, um den Inbegriff der Zahl als Einheit darzustellen, z.B. जितय und चतुष्टय (s. §. 101°).) verhalten sich dem Sinne nach zu drei und vier wie das deutsche Paar zu zwei.

तर, तराम् इ. तम.

तस् bildet Adverbia im Sinne eines Ablativs, aus Substantiven und Pronom. und vertritt, besonders bei Pronom. häufig die Stelle des Ablativs; es kommt aber auch bei denselben nicht selten mit locativer und accusativer Bedeutung vor; z.B. धर्मतस् aus Pflicht, इतस् von da, अतस् von da, defswegen (s. §. 265.), तनस् von da, hierauf, dort, dahin, जुतस् woher? (§. 249.). Die Pron. der 1sten und 2ten P. fügen dieses Suffix an die Ablative मत्, त्वत्, अस्मत्, युष्मत्, die auch am Anfange von Comp. die Stelle des Thema's vertreten, daher z.B. मतस्, त्वतस्

না, ত্ৰে bilden abstrakte Substantive. Die auf না sind weiblich, die auf ত্ৰে neutral; z.B. অন্তনা, অন্তলে Vielheit von অন্তৰ viel, पৃস্থানা, पৃস্থানে Breite von पৃস্থ breit. না ist in häufigerem Gebrauch als ত্ৰে, obwohl auch letzteres zu den gewöhnlichsten Ableitungs-Suffixen gehört.

ति s. §. 262.

ਜਿਬ bildet Ordinal-Adjective aus den abgeleiteten Pronom. auf ਕਰ (s. §. 259.), welche ihr ਰ vor ਰਿਬ abwerfen, und aus ਕੁਝ viel und einigen Substantiven, welche Schaar, Menge bedeuten; z.B. নাਕਰਿਬ der sovielste von ਜਾਕਰ soviel, ਕੁਝ-ਰਿਬ (Nalus XIII. 2.) von ਕੁਝ viel.

तीय bildet द्वितीय der zweite und तृतीय der dritte.

तेला ist ein Substantiv gen. neut. und bedeutet Sesam-Öl (von तिला), und in Zusammensetzungen Öl im allgemeinen, und gilt dann als Suffix.

ন্ধ scheint durch Synkope aus নন entstanden und bildet Adjective, welche eine Zeit bestimmen, aus प्रत् indecl. im verflossenen Jahr, प्रारि indecl. im vor-vorigen Jahr, च्रि lang, নু für নত্ৰ neu und der Präposition प्र; z.B. चिरुत्र alt, von langer Zeit her.

त्य bildet 1) seltene Adjective aus den Adverbien auf तस् und त्र, ferner aus इह hier, क्षा कर? स्रमा mit, und den Präpositionen नि und निस् (निर्); z.B. तत्रत्य dortig, इहत्य hiesig. 2) mit Wriddhi, Adjective aus den Adverbien दिल्ला rechts, im Süden, पश्चात् hinten, im Westen, पुरस् vorn, östlich; z.B. दा-

चिणात्य südlich, vom Süden stammend, पीर्स्त्य der vordere, erste, östliche.

- त्यका bildet die weiblichen Substantive म्रधित्यका und उपत्यका aus den Präpositionen म्रधि und उप
- 코 bildet Adverbia mit locativer Bedeutung aus Pronominal-Stämmen und Wörtern, welche wie Pron. declinirt werden, ferner aus অ중 viel; z.B. 됐고 hier, 저고 hier, dort (§\$.244.247.), 됐고로 dort (§.248.), 광고로 wo? (§.249.), 건코 wo aus 건 (§.243.), 단리코 überall, 됐고건국 anderswo u.s.w.
- রা bildet 1) einige weibliche Collectiva, z.B. গারা eine Heerde Kühe. 2) Adverbia von äußerst seltenem Gebrauch, mit locativer oder accusativer Bedeutung, aus ইল্ল Gott, পুনুত্ব Mann, Mensch, মনুত্ব Mensch, মূল্য der Sterbliche, ল্লন্ত viel; z.B. মন্তব্যা unter Menschen. Vgl. র.

त्व s. ता.

- या, यम् bilden Adverbia der Art und Weise aus Pronominal-Stämmen, z.B. तथा so von त (§. 244.), यथा wie (relativ) von य (§. 243.), अन्यथा anders von अन्य, सर्वथा auf jede Weise von सर्व. — यम् bildet blos क्षथम् wie, von क्ष und इत्थम् so, wahrscheinlich aus einem untergegangenen Neutrum इत्, इद्
- ष्ट्य bildet einige seltene Adjective, z.B. म्रिट्य geeignet für ein Schaf von मृति Schaf.
- दन्न, हयस sind wahrscheinlich Substantive, die sich im einfachen Gebrauche nicht erhalten haben. In Zusammensetzungen drücken sie Mass aus und bilden Adjective, z.B. पुरुषद्म, पुरुषद्म, पुरुषद्म, मात्र n. Mass, obwohl es einzeln vorkommt, gilt ebenfalls als ein Susiix dieser Art.
- दा bildet Adverbia der Zeit, nämlich: सर्वदा, सदा immer, zu jeder Zeit, एकदा einstmals, zu einer gewissen Zeit, कदा wann?

यदा wann, als, zur Zeit wo, तदा damals, म्रन्यदा zu einer anderen Zeit, नित्यदा beständig aus नित्य beständig, ewig.

हानोम्. Dieses Suffix soll in तदानोम् damals und इदानोम् nun enthalten sein. Wahrscheinlicher aber kommt ersteres von तदा (s. das Suff. दा) durch ein Suffix नोम् (नो mit dem Zeichen des Accus.), und letzteres von einem verlorenen इदा, welches in seiner Bildung mit तदा, यदा etc. übereinstimmen würde.

देशीय, देश्य क कल्प-

दयस s. दघ्न.

धा s. §. 239.\*)

न bildet einige Adjective und Substantive, z.B. प्राप्त alt von प्र vor, प्राप्त alt von प्रार्थ vormals (§.94°).), ञ्रालान runzelig von ञ्राल Falte, Runzel; mit Wriddhi: ह्रीप weiblich, als neutrales Substantiv, Weiblichkeit, von ह्री Frau.

पाश ist ein Substantiv mit der Bedeutung Band, Strick, und wo es als Suffix betrachtet wird, drückt es Verkleinerung, Verachtung aus. Im entgegengesetzten Sinne steht चूप Gestalt, nämlich um Vorzüglichkeit zu bezeichnen.

म bildet Ordnungszahlen und einige andere Adjective wie म्रवम schlecht von म्रव, मध्यम der mittlere von मध्य Mitte.

मत इ. इन्.

मय bildet Adjective, welche bezeichnen, woraus oder wodurch etwas besteht oder gemacht ist, z.B. काञ्चमय hölzern von काञ्च Holz, तिज्ञामय glänzend, aus Glanz bestehend, von तिज्ञस् Glanz, मायामय durch Zauber hervorgebracht von माया Zauber.

<sup>\*)</sup> Die dort erwähnten Formen aikadyam, dvaidam, traidam stammen, meines Erachteus, nicht unmittelbar von éka, dvi, tri, wie Wilson annimmt, sondern es sind adverbialische Accusative von aikadya, dvaida, traida, wovon ersteres durch das Susix ya von ékadá, die beiden letzteren durch a von dvidá, tridá stammen. Das des Susixes dá musste nach § 582. unterdrückt werden.

मात्र s. द्रन्न-

मिन् इन्

- \*य hat alle Bedeutungen des Suffixes म्र (s. S. 318.), z. B. धीम्य m. Sohn oder Abkömmling des धूम, माधुर्य n. Süssigkeit von मधुर süss, केदार्य n. eine Menge Felder von केदार, केश्य n. Haare von केश्य Haar. Die Adjective, mit Fem. auf म्रा, und Appellative sind meistens ohne Wriddhi; z.B. दिव्य (fem. म्रा) himmlisch, reizend, von दिव्य Himmel, मुख्य vorzüglich von मुख्य Mund, Antlitz, स्ताव्य jahrszeitlich von स्ता Jahrszeit, रथा n. Rad, रथा m. Wagenpferd von रथा Wagen. Ein Beispiel mit Wriddhi ist सीम्य lieblich von सीम Mond.
- या, das Fem. des vorhergehenden, bildet einige Collectiva ohne Wriddhi, z.B. मुन्या eine Heerde Kühe von ग्री, रृष्ट्या eine Menge Wagen von रहा.
- र bildet nur wenige Derivativa ohne bestimmten Charakter; z.B. मधुर süss von मधु Honig, ऋषम् steinig von ऋषमन् Stein, तमिस्र n. Finsterniss, तमिस्रा f. grosse Finsterniss, finstere Nacht, von तमिस् für तमस् Finsterniss.

त्रप s. पाश-

हि bildet तर्हि, एतर्हि nun, jetzt, aus त, एत (s. §. 244.), und कर्हि wann? welches in Verbindung mit चित्र zu irgend einer Zeit bedeutet (s. §. 260.), und gewöhnlich mit न nicht den Begriff niemals bezeichnet.\*)

ल ड. इर.

लु bildet einige Adjective des Besitzes, z.B. द्यालु, कृपालु mitleidis von द्या, कृपा Mitleid.

<sup>\*)</sup> Schwerlich ist rhi ein einfaches Suffix, sondern es ist wahrscheinlich tar-hi, étar-hi, kar-hi zu theilen, so daß tar, étar, kar die verlorenen Urformen wären, denen das goth. tha-r daselbst und hvar wo? entsprechen würden. Das Suffix hi, wahrscheinlich aus d'i (s. §. 104. Anm.) begegnet dem griech. Θι, und somit stimmen tarhi, karhi zu den griech. Orts-Adverbien τόθι, πόθι (aus κόθι); s. Vergl. Gramm. §. 381.

न्न bildet क्षेत्रान viel oder schönes Haar habend von क्षेत्रा Haar, und einige andere Ableitungen.

वत s. इन् und §. 259. Anm.

বল bildet einige Adjective und Appellative des Besitzes, z.B. কর্মিকাল stark von কর্মি Stärke, খ্রিছান্তল mit einem Busche (auf dem Kopfe) versehen, als Substantiv m. Pfau, von খ্রিছা Busch, ভ্রমানল Elephant von ভ্রম Zahn mit verlängertem স্থা.

विन् इन् उन्

ट्य bildet पितृट्य Vaters - Bruder und भ्रातृट्य Bruders - Sohn, aus पितृ und भ्रातृ.

श्र bildet einige Adjective des Besitzes, und Appellative, z.B. ली-मश्र haarig, लीमश्र m. Widder, लीमश्रा f. Fuchs, von ली-मन Haar des Körpers.

মান bildet Adverbia 1) aus Zahlwörtern und Substantiven oder Adjectiven, welche Mass oder Menge ausdrücken, z.B. তুল্লান্ত্ৰাল, ভিয়ান্ je zwei und zwei, মান্যান্ hundertweise, নাল্যান্ tausendweise, নাল্যান্ schaarweise, সাম্যান্ schrittweise. 2) Aus Adjectiven aller Art, in Construction mit Substantiven, so das মান্ত্ৰ কৰা dem Adjectiv die Stelle des Casuzeichens vertritt, welches das Substantiv an sich trägt; z.B. Nalus VIII.21. নিলামান্টেল্ড মুন্ত্ৰ্যম্যা: (für মুন্ত্ৰ্যম্ভ) den vorzüglichen Räthen des Nala.

शाकर, शाकिन sind neutrale Substantive, welche einfach nicht vorkommen, und in Zusammensetzungen Feld bedeuten, z.B. तिलशाकिन n. Sesam - Feld.

षद्भव s ग्रीयुगः

स bildet einige Adjective, z.B. तृणस srasig von तृण Gras; mit Wriddhi, त्रापुष zinnern von त्रुप Zinn (s. §. 101a).).

सात verbindet sich nach Art eines Casuszeichens mit dem Namen des Gegenstandes, wozu etwas gemacht, worin es verwandelt

wird. Es erscheint gewöhnlich in Construction mit क् machen, z. B. भरमसात् कृत zu Asche gemacht, in Asche verwandelt. Eigentlich ist सात् der Ablativ von स.

स्तात् bildet Adverbia aus Präpositionen, z.B. म्रबस्तात् hinten von म्रव, उपरिटात् (s. §. 101°).) oben von उपरि über.\*)

स्य bildet मनुष्य Mensch aus मनु Manu, und das Fem. धेनुष्या eine angebundene Kuh aus धेनु, nach §. 101°.

mussigoven

<sup>\*)</sup> Eigentlich ist ta das Sussix mit der Endung des Ablativs; das s ist ein euphonischer Zusatz, wie in Anm. 2. zu §. 111., und sehlt in adastat unten, purastat vorn, indem hier das primitive Wort, adas, puras, ohnehin mit s schließt.

## Composita.

Die meisten Wurzeln gehen in ihrer Eigenschaft als Verba keine andere Verbindungen ein, als mit den in §. 111. genannten Prapositionen. Nur मन denken, achten, आ setzen, म्रस् sein, भू sein, werden und क् machen kommen in anderen Verbindungen vor. ਸ਼ੁਰੂ mit ਕੁੜ viel bildet ਕੁੜਸਰ hochachten, धा mit সনু (Glauben, Vertrauen, Verehrung), welches nur in Verbindung mit dieser Wurzel vorkommt, bildet आद्धा glauben, vertrauen, eliren (lat. credo, s. Vergl. Gramm. §.632.). 現刊 und 刊 bilden in Verbindung mit प्रारुस् offenbar प्रारुरम्रस्, प्रारुर्भू offenbar werden, erscheinen. कृ mit dem Indecl. मलाम् Schmuck bildet मलङ्क schmücken, mit सत् gut सत्कृ bewirthen, mit नमस् Anbetung न-मस्कु anbeten, mit प्राउस् offenbar प्राउठकु offenbar machen. Aufserdem können कु, भू und म्नस् mit allen Adjectiven und Substantiven sich verbinden, wobei kurze Endvocale des Adjectivs oder Subst. verlängert werden, aber so, dass 玥 nach Analogie von §. 386.a) durch das leichtere ई, und die Länge des 和 durch 和 ersetzt wird (s. §. 12. Anm. \*\*). Schließende Consonanten werden abgeworfen, und der vorhergehende Vocal wird dann nach dem Princip der Endvocale behandelt. Z.B. ग्रुत्लीक weis machen von थुला, हरितीकृ grün machen von हरित (Hitop. S. 37. Z. 1. थुलाी-कृत, हरितोकृत), कुएउलोकृ zum Ringe machen von कुएउल (Nal. 14.3. कुएडलोकृत), एकीभू eins werden (Arg'una's Rückkehr III. 27. u. 29.), रजीकु Staub machen von रजस्, साचीकु zum Zeugen machen von साचिन् (Urvasi ed. Lenz S. 46. साचोकृत्य), लायूकु leicht machen von लायु, म्रह्मकु Geschwür machen von म्रहस्, मात्रीमू Mutter werden von मातृ. — Einige Wörter auf ऋ verlängern dasselbe zu ऋ, z.B. दु: ह्याक् Schmerz machen, betrüben, von दु: ह्य. — Die Wurzel ऋस् erscheint am seltensten in Zusammensetzungen dieser Art, und höchst wahrscheinlich nur in solchen Formen, welche das anfangende ऋ abwerfen (s. §§. 329. 529.); z.B. प्रस्त geschickt, erfahren seiend, von पुरु, उन्मतीस्यात् demens sit von उन्मतः

586. Die Nominal-Composita werden von den Indischen Grammatikern in sechs Klassen eingetheilt, wovon jede einen technischen Namen führt.

## Erste Klasse.

Copulative Composita, genannt दुन्द.\*)

587. Diese Klasse besteht aus der Zusammenstellung von zwei oder mehr Substantiven, welche einander coordinirt sind, d.h. in gleichem Casusverhältniss stehen und dem Sinne nach durch und verbunden sind. Das Casusverhältniss wird nur an dem letzten Glied ausgedrückt. Man unterscheidet zwei Arten von Comp. dieser Klasse; die erste läst dem letzten Glied der Zusammensetzung sein ihm zukommendes Geschlecht, und setzt es in Dual, wenn das Comp. aus 2, und in Plural, wenn es aus mehr als 2 Gliedern besteht, wodurch aber dem Sinne nach keines der verbundenen Glieder aus seinem Einheitsverhältnisse heraustritt, sondern die Zahl des letzten Gliedes drückt die Summe der zu einem Compos. vereinigten Gegenstände aus. Z.B. चन्द्रादित्या Mond und Sonne aus चन्द्र und म्रादित्य, नृजस्ताचिता (नृ Mann, जर् der Vortrefflichste) der Vortrefflichste der Männer und der Rakschasa (Hidimb.

<sup>\*)</sup> Ich folge der Anordnung von Forsten, welche mir zweckmäfsiger scheint als die von Wilkins, welcher die adverbiale Klasse an die Spitze stellt.

IV. 36.), दम्पती und जम्पती Gattin und Gatte\*), वाङ्मनसी (वाच् f. + मनस् n., s. §. 58.) Rede und Geist (Manu II. 160.), म्राग्निवायुरविभ्यस् (म्राग्नि + वायु + र्वि) aus Feuer, Luft und Sonne (Manu I. 23.), गोतवादित्रमृत्यानि (गोत + वादित्र + मृत्य) Gesang, Instrumentalmusik und Tanz (Indralôka III. 9.).

588. Ein schließendes ऋ geht vor पुत्र Sohn und Verwandtschaftswörtern auf ऋ in म्रा über,\*\*) z.B. पितापुत्री Vater und Sohn, मातापितरी Mutter und Vater. Auch wenn mehrere Nomina agentis auf त mit einander verbunden werden, können die ersten Glieder des Dwandwa ihr ऋ in म्रा verwandeln.

589. In gewissen Verbindungen von Götter-Namen findet man den Endvocal des ersten der beiden, zu einem Dwandwa vereinigten Namen verlängert, am häufigsten म्न, oder auch andere Vocale vor einem beigefügten म्ना unterdrückt; z.B. मिन्नावर्रणी Mitra und Waruna (Bhatti-K. II.41.), सूर्याचन्द्रमसी Sonne und Mond, मानीवरणी Agni und Waruna, मानाविष्णू (मानि क्षाण) Agni und Wischnu.

Anmerkung. Eine sehr gründliche Erörterung über diese Composita gibt Fr. WINDISCHMANN in seiner schätzbaren Schrift "Sankara" S. 68. ff. Ich halte das 🗐 am ersten Gliede dieser Comp. für die Vêdische Dual-Endung (§. 137.), denn wenn das zweite Glied der Dwandwa-Composition, ohne selbst duale und plurale Bedeutung zu haben, die Summe der vereinigten Glieder ausdrückt, so mag ausnahmsweise diese Summe auch schon an dem ersten Gliede bezeichnet werden, wie ich anderwärts einen ähnlichen Sprachgebrauch im Zend vermuthet habe (Vergl. Gramm. §. 214. Anm. \*). So auch ver-

<sup>\*)</sup> dam und g'am Gattin kommen außer der Verbindung mit pati nicht vor.

<sup>••)</sup> Dieses  $\vec{a}$  ist aus der Urform ar durch Abwerfung des r und Verlängerung des a zu erklären (s. §. 120.).

hält es sich mit dem Vêda-Ausdrucke पित्रामात्री Vater und Mutter, wörtlich zwei Väter, zwei Mütter (PANINI VI. 3. 33.). In ऋग्नावरणी haben wir den regelmäßigen Dual von ऋग्नि, dagegen ist in ऋग्नाविटणू das इ von ऋग्नि vor der Dual-Endung ऋा unterdrückt. ची in Dwandwa-Verbindungen mit Wörtern, welche Erde ausdrücken, bildet द्याचा; z. B. चान्वापृथिट्या Himmel und Erde, und dieses द्याचा erweist sich nun ebenfalls als ein Dual, indem an das starke Thema ची (§. 153.) die Dual-Endung ऋा getreten ist.

- 590. Wenn die verbundenen Glieder plurale Bedeutung haben, so geht das Charakteristische dieser Art verloren, und das letzte Glied wird in diesem Falle immer in Plural gesetzt, das Compositum aber wird dennoch als zur ersten Art gehörend angesehen; z.B. ਫੋਰਸਜੁਕਾਰ unter Göttern und Menschen (Indralôk. IV. 7.), ਜਿਤਰਾਹਾਗਿਆ ਹੋਈ von Siddha's, Tschârana's und Gandharva's (l. c. V. 14.). Wenn nur eines von zwei verbundenen Wörtern plurale, das andere aber singulare Bedeutung hat, so muß dennoch das letzte Glied im Plural stehen; z.B. ਕੁਤੀਜ਼ਿਕ੍ਰਪਸਜਾਂਜ਼ਿ (ਕੁਤੀਜ਼ਿਕ੍ਰਪ + ਸਜਜ੍ਹ) die Sinne der Erkenntniss und das Herz (Manu II. 192., vgl. II. 91.).
- 591. महन् m. Tag und रात्रि f. Nacht bilden unregelmäßig म्रहीरात्र m. (s. §. 228.) für महीरात्रि f., z. B. त्रीन् महीरात्रान् drei Tage und Nächte (Nal. XII. 61.).
- 592. Die zweite Art macht das letzte Glied des Compositums, es mag aus zwei oder mehr Gliedern bestehen, zu einem singularen Neutrum, welches meistens, wo nicht immer, auf A ausgeht. Die vereinigten Substantive können singulare, duale oder plurale Bedeutung haben, oder auch in gemischtem Zahlverhältnisstehen. Wenn das letzte Glied des Compositums consonantisch endet, so wird demselben ein A beigefügt; in den meisten Fällen aber endet dasselbe ohnehin mit A oder AII, welches letztere sich

zu म्र verkürzt. Z.B. च्याचरम् das Bewegliche und Unbewegliche (Manu I.57.), भद्याभद्यम् das zu essende und nicht zu essende (Man. I.113.), पायूपस्यं इस्तपादम् \*) anus et penis manus et pedes (Man. II.90.), श्रायासनम् (श्राया f. + म्रासन् n.) Bett und Sitz (Man. II.119.), म्रञ्जपानम् Speisen und Getränke (Indral. IV.11.), स्त्रोपानसम् (स्त्र n. + उपानह् f.) Sonnenschirm und Schuhe (Man. II.246.), यूकामचिकमत्कुणम् Läuse, Fliegen und Wanzen (Man. I.40.).

593. Diese Art von Zusammensetzung ist besonders bei Gegensätzen und Gliedern des Körpers, abstrakten Begriffen, überhaupt bei leblosen Gegenständen oder niedrigen Thierarten gebräuchlich; auf vernünftige Wesen, wenn sie nicht collectiv, zur Bezeichnung der ganzen Gattung, gefaßt werden, und dadurch ihre Persönlichkeit verlieren, scheint sie nicht anwendbar zu sein.

Anmerkung. ऋन्यान्य einander und das gleichbedeutende प्रस्पर werden mit Unrecht als Copulativa angesehen (s. Gloss.).

594. Die Zusammensetzungen von zwei oder mehreren Adjectiven, welche dem Sinne nach durch und verbunden sind, werden von den Grammatikern nicht zu den Dwandwa's gerechnet. Da sie aber an keine der übrigen Klassen sich näher anschließen, und auch nicht als eine besondere Klasse für sich betrachtet, sondern vielmehr in den Grammiken ganz übergangen werden: so werden sie hier als Copulativa am besten eine Erwähnung finden. Beispiele sind व्यापान rund und dick (व्यापान आक्राम्याम् आम्याम् mit runden, dicken Armen, Indral. II. 19.), स्थितस्रशास्त्राम् स्थान्य (स्थितस्रश्चान कार्याम् आन्तर्याम् अपनिस्रशास्त्र कार्याम् अपनिस्र कार्याम् अपनिस्र कार्याम् अपनिस्र कार्याम अपनिस्र कार्याम अपनिस्र कार्याम अपनिस्र कार्याम अपनिस्र कार्याम अपनिस्र कार्याम अपनिस्त्र कार्याम अपनिस्त्र कार्याम अपनिस्त कार्याम

<sup>\*)</sup> upasta und pada sind beide Masc.

#### Zweite Klasse.

### Possessiva, genannt बङ्ग्रजीहिः

595. Die Composita dieser Klasse drücken als Adjective oder Appellative den Besitzer dessen aus, was die einzelnen Theile der Zusammensetzung bedeuten, so dass der Begriff des Besitzenden immer zu suppliren ist. Das letzte Glied ist immer ein Substantiv oder ein substantivisch gefasstes Adjectiv, das erste kann jeder andere Redetheil als ein Verbum, Conjunction oder Interjection sein; am gewöhnlichsten ist es ein Adjectiv oder Substantiv, und es kann auch sowohl der erste als der zweite Bestandtheil ein Compositum sein; z.B. कामापहतचिताङ (Hidimba II. 29.) Liebegeschlagenen Geist und Körper habend, aus कामापहत (काम + उपहत) Liebe - geschlagen und चित्ताङ (चित्त + म्रङ) Geist und Körper; गुडोन्द विक्रम (N. XII. 54.) eines Elephanten-Fürsten Stärke habend aus गडीन्द्र (गडा + इन्द्र) Elephanten-Fürst und चि-काम Stärke, Tapferkeit. Wenn der letzte Bestandtheil aus mehreren Substantiven besteht, so brauchen dieselben nicht in gleichem Zahlverhältnisse zu stehen; z.B. स्त्रनासाचित्रशान्त (Hidimba III. 14.) schöne Brauen, Nase, Augen und Haare habend. \*)

596. Das schliesende Substantiv erleidet keine andere Veränderung, als die, welche die Heraustretung aus seinem eigenthümlichen Geschlechte nothwendig macht, und es unterscheidet sich meistens entweder gar nicht oder nur durch die Declin. von seinem isolirten Gebrauch; ein schliesendes All verkürzt sich im Masc. und Neut. zu A, z. B. Augnespiz m.n. großschattig, Fem.

<sup>\*)</sup> Der erste Theil dieses Compositums ist das Präfix su schön (s. §. 114.), und der letzte besteht aus den Substantiven b'rü f. Augenbraue, welches sich in der Zusammensetzung verkürzen kann, näsä f. Nase, aks'i n. Auge und kés'änta (kés'a + anta) Haares-Ende, hier soviel als Haar.

च्छाया von छाया f. Schatten (s. §. 60.)\*). Übrigens berücksichtige man §§. 164. 165. 216. 219-223.

597. Einige Substantive nehmen am Ende dieser Comp. das Suffix क an, z.B. ट्यूहीएस्क breite Brust habend aus ट्यूह + उरस्, अङ्गुष्ठमात्रक (Nal.XIV.9.) Fingers-Mass habend.

598. Wenn ein Adjectiv ein possessives Compositum schliesst, so ist dasselbe bei der Zerlegung immer substantivisch zu fassen und zwar meistens als Neutrum. Auf diese Weise kommt पुर n. und पुरम n. das Höchste, Vorzüglichste häufig vor; z.B. चि-न्तापर (Nal. II. 2.) das Nachdenken als Vorzüglichstes habend, d.h. in Gedanken versunken; gleichbedeutend ist ध्यानपर (N.II.3.); नि:श्वासपाम das Seufzen als Vorzüglichstes habend, d.h. ganz dem Seufzen hingegeben (N.II. 2.). \*\*) Auf ähnliche Weise wird म्राख oder म्रादि der Erste und पूर्व der Vordere, Erste sehr häufig gebraucht, jedoch mit dem Unterschied, dass man bei der Zerlegung des Compositums nicht immer auf das Neutrum, sondern auch auf die anderen Geschlechter des substantivisch gesetzten Adjectivs geführt wird; z.B. Nalus V.39. स्त्राञ्चा 'तमग्रन्थाद्या: und den vortrefflichsten Geruch als Erstes habende Blumenkränze (d. h. Blumenkränze, welche den vortrefflichsten Geruch und andere gute Eigenschaften haben). उत्तमान्धादा besteht aus den Gliedern उत्तमग्रन्थ vortrefflichster Geruch und म्राह्य n. das Erste. — Nal. III.5. लोकपाला महेन्द्राया: die den großen Indra als Ersten habenden Welthüter, aus महेन्द्र (महा + उन्द्र) und म्राद्य der

So z.B. im Lateinischen multicomus von coma, und im Griechischen πολύχομος von κόμη.

<sup>\*\*)</sup> Man könnte auch diese Composita als Tatpuruscha's erklären, allein dann würden sie im Denken, im Seufzen vorzüglich oder ausgezeichnet heißen; die Absicht des Dichters ist aber, zu sagen, daß Damayanti ganz dem Sinnen und Seufzen hingegeben war, nichts that als Sinnen und Seufzen. Man vergleiche auch Nal. XVI. 19. b'artå nåma paran nåryåh, der Gatte nämlich ist das Höchste des Weibes".

Erste\*). Hid. II. 23. हिमतपूर्वम् उदं वासम् diese, Lächeln als Vorderes habende (mit Lächeln anfangende) Rede. Hieran schließt sich der häufige Gebrauch von Ordnungszahlen am Schlusse der possessiven Compositen, z.B. पाउवा: ... मात्पञ्चा: die, die Mutter als Sechste (bei sich) habenden (fünf) Påndawa's.

599. Das erste Glied der possessiven Composita kann nach §.595. jeder andere Redetheil als ein Verbum, Conjunction oder Interjection sein. Am gewöhnlichsten ist es ein Adjectiv, \*\*) dann folgt, in Bezug auf häufigeren Gebrauch, das Substantiv. Zu den Adjectiven gehören natürlich auch die Participia; besonders häufig ist das Part. pass. auf ਨ, z. B. ਗਿਰਜ਼ੀਬ besiegten Zorn habend, d.h. den Zorn beherrschend, जिलेन्द्रिय besiegte Sinne habend, जीत-ग्रीक weggegangenen Kummer habend, d.h. frei vom Kummer, ज्ञा-THEHE geborne Liebe habend, d.h. verliebt. Ein Beispiel des Part. praes. par. ist स्पारदाष्ठ (स्पारत + म्रीष्ठ) zitternde Lippen habend (Indral. V. 51.). - Zu den Substantiven gehört der Infinitiv; dieser erscheint, wie andere Nomina, in seinem nackten Thema (§. 561.); z.B. द्वीतकाम Siegens - Begierde habend. — Beispiele von Pronominen, Zahlwörtern, Adverbien, Präpositionen und untrennbaren Partikeln am Anfange von Bahuwrihi's sind: तदाकार (तत + म्राकार §. 244.) diese Gestalt habend (Nal. II. 5.), मत्पर (s. §.611.) mich als das Vorzüglichste habend (Bhag. II.61.), Holl-

<sup>\*)</sup> In dem ersten Beispiele kann ådya nur als Neutrum genommen werden, denn es bezieht sich weder auf die Blumenkränze noch auf den vortrefflichsten Geruch, sondern auf Eigenschaften, wovon nur der vortrefflichste Geruch als die erste und vorzüglichste erwähnt wird. Das Epithet sagt aus, dass die Kränze äußerst wohlriechend waren, aber nicht dies allein, sondern auch die anderen, einem schönen Blumenkranz zukommenden Eigenschaften hatten.

<sup>\*\*)</sup> Es steht immer in der dem Masculinum und Neutrum gemeinschaftlichen Grundform; es sei denn, daß das Femininum substantivisch gefaßt würde, in welchem Falle natürlich die abgeleitete weibliche Grundform steht, z.B. sukés'ib'arya eine Schönhaarige zur Frau habend.

নম্ (গি মন্মন্ম nach §.58.) in mir den Geist habend (Bhag. IX. 34.), चतुर्माख vier Antlitze habend, तथाजिध (Nal. I.30.) so Art habend, so beschaffen, aus तथा so und তিখা Art; सदागति immer Gang habend (eine Benennung des Windes), তৃত্তমার্থনি প্রলাবানি (Nal. XIII. 43.) so Erstes habende (d. h. so anfangende) Klagen, aus তৃত্তম so und সারি das Erste; নির্মানি (Hid. I. 40.) Verwandten-los aus নিম্ und রানি m., তিরুন (Hid. I. 23.) Menschenlos aus তি (§.111.) und রান, उन्मुख (Nal. XXI. 7.) aufwärts (emporgerichtet) das Gesicht habend, aus তুনু auf und মুख (§.58.); সমানে Flecken-los; aus স্থা und মাল (s. §.114.); তুল্লান্ম schlechten Geist habend, aus তুনু (§.114.) und স্থান্মন্ (vgl. exsanguis, excors, ἀπόθυμος, ἀπόθριξ, δυσμενής und ähnliche).

- 600. Die Präpositionen साम् und सह mit sind äusserst selten am Ansange der possessiven Composita, um so häusiger aber erscheint das gleichbedeutende und auch formell verwandte स्, dessen Gebrauch einzig auf die Compos. dieser Klasse beschränkt ist; z. B. सभार्य mit Gattin seiend, Gattin-begabt, aus स und भार्या. Diese aus स und einem Substantiv gebildeten Composita sind zwar der Form nach Adjective und stimmen mit ihrem Substantiv in Geschlecht, Zahl und Casus überein, allein der Bedeutung nach behält gewöhnlich das letzte Glied seinen Charakter als Substantiv und nimmt als solches an dem Zustande des Haupt-Substantivs Theil, so dass es in Betreff des Sinnes dasselbe ist, als wenn es mit jenem durch und verbunden wäre; z.B. Brähmanaviläpa I. 11.

  "Sie hörten den Kummer-erzeugten Laut jenes Brahmanen und der Gattin" (तस्य निप्रस्य सभार्यस्य), der Form nach, "des mit Gattin seienden Brahmanen".
- 601. Das erste Glied, wenn es ein Substantiv ist, kann im Locativ stehen, wenn es dem Sinne nach dieses Casusverhältniss ausdrückt; z.B. 3(Richipp an der Brust Haare habend. Wenn ein Wort, welches Hand bedeutet, mit dem Namen der Sache sich

verbindet, welche in der Hand gehalten wird, so steht das Wort für Hand als letztes, und die in der Hand gehaltene Sache als erstes Glied des Compos.; z. B. जूलहर्त eine Lanze in der Hand habend. Man könnte nach Analogie des obigen उर्गालामन die umgekehrte Stellung, nämlich हर्ताणूल, oder mit dem Loc. हर्ताणूल erwarten; allein die Composita wie जूलहर्त sind so zu fassen, dass die Hand als Haupt-Gegenstand, und das Gehaltene als modificirender Ausdruck dargestellt wird, und dieser mus, dem Prinzip dieser Klasse gemäß, die erste Stelle einnehmen. जूलहर्त heißt, seiner Bildung nach, nicht die Lanze in der Hand habend, sondern Lanzen-händig.

#### Dritte Klasse.

### Determinativa, genannt कर्मधारयः

602. Diese Klasse bildet Composita, wovon das letzte Glied ein Substantiv oder Adjectiv ist, welches durch das erste näher bestimmt oder beschrieben wird. Das erste Glied kann jeder andere Redetheil als ein Verbum sein, am gewöhnlichsten aber ist die Verbindung von einem Adjectiv mit einem folgenden Substantiv, oder umgekehrt. Beispiele sind: दिल्यकुमुम m. himmlische Blume, तील्रशांक m. herber Gram, प्रियमार्या f. liebe Gattin, पुरुषत्याप्र Mann-Tieger,\*) समुर्पयम् (Nom. pl.) die sieben Rischi's, मुध्यित

<sup>\*)</sup> Man könnte dieses und ähnliche aus zwei Substantiven bestehende Composita, wie नर्सिंह Mann-Löwe, मुलचन्द्र Gesichts-Mond, auch zur folgenden Klasse ziehen, indem man annähme, dass das erste Glied das Genitiv-Verhältnis ausdrücke (Tieger der Männer u.s.w.). Man betrachtet sie aber als Karmadhår., weil das erste Substantiv mehr attributiver Natur ist, indem z.B. पुरुषद्याच् nicht einen den Männern gehörenden Tieger, sondern einen Mann-gestalteten, Mann-seienden Tieger bezeichnen soll.

Herr (wörtlich Über-Herr), मुज्ञीवित n. Un-Leben, Tod, मुर्छ ungesehen, सुमहत् sehr groß, प्रमहारूण sehr schrecklich, vorzüglich schrecklich, सहज mit-geboren, angeboren, म्रतिमानुष übermenschlich, विनाकृत ohne-gemacht, beraubt, वहिष्कृत heraus-gemacht, beraubt (वहिस् + कृत), भूधरविस्तीर्ण Berg-groß, wie ein Berg ausgebreitet, नोलाम्ब्रह्म्याम wie eine blaue Wolke blau, मनःपावनगामिन् wie Geist und Wind gehend (schnell), त्यन्ताजीवितयोधिन् verlassenen Lebens-kämpfend (d. h. hintangesetzten Lebens kämpfend).

604. Das Interrogativ and, in Verbindung mit einem folgenden Substantiv, gibt demselben, als ein Ausruf des Erstaunens, gewöhnlich verkleinernde, verächtliche Bedeutung; z.B. and ein verächtlicher König (was für ein König? oder, was? ein König!)\*)

#### Vierte Klasse.

Abhängigkeits - Composita, genannt तत्पुरूप.

604. Diese Klasse bildet Composita, deren erstes Glied vom zweiten abhängig ist oder regiert wird, und daher irgend ein Casusverhältnis ausdrückt, mit Ausnahme des nominativen oder vocativen. Entweder sind beide Glieder Substantive, oder das erste ist ein Substantiv und das zweite ein Adjectiv, und zwar am gewöhnlichsten das Participium auf 7. Statt eines Substantivs kann

200

<sup>\*)</sup> Auch der weibliche Stamm का, der Stamm कु (§. 249.) und das veraltete Neutrum कत्, कद् (§. 260.), kommen in Zusammensetzungen dieser Art vor. Man sehe bei WILSON: कापुरूष, कृतानु, कृत्या, कत्या, कत्या. Auch als Bahuwrihi's kommen die Composita dieser Art vor, z.B. कुर्व schlechten Laut, schlechte Stimme habend, कार्व Krähe (als schlechten Laut habende), काराव Wolke (was für Wasser habend?) aus dem veralteten Neutrum कत् (§. 61.) und जल Wasser.

als erstes Glied auch ein substantivisches Pronomen stehen. Beispiele sind: व्योरसेनस्त Wirasêna's Sohn, महोपति Erde-Herr, स्त्यश्रयघाप Elephanten-Pferde-Wagen-Lärm\*), महचस् meine Rede (die Rede meiner), स्रस्मिहिष्य unsere Gegend (die Gegend unser, s. §.611.), त्रिदिवात (= त्रिदिवा) in den Himmel gegangen, धर्मविद् (= धर्मा, s. §.572.) die Pflicht kennend, धर्मेश्च id. (575.1.2.), ख्टक्यपोडित (= ख्टक्येन) von Liebe geplagt, ज्ञित्पपासापरिश्रान्त (= ज्ञित्पपासाभ्याम्, s. §.587.) von Hunger und Durst erschöpft, महोसुन्न (= मन्याम्) auf der Erde schlafend, नभश्यत (= नभसस् Ablat.) vom Himmel gefallen.

605. Es gibt eine gewisse Anzahl von Tatpuruscha's, deren erstes Glied das Casusverhältnis, dem es angehört, auch durch die Form ausdrückt. Die so verbundenen Wörter können nur darum als Composita betrachtet werden, weil sie entweder als Appellative oder Eigennamen dem Sinne nach eine Einheit darstellen, oder weil das letzte Glied im isolirten Gebrauche nicht vorkommt. Beispiele sind: युधिहिर् Judhischthira (युधि im Kampfe, स्थिर् fest, s. §. 80. Anm. 5.), विचर् Vogel (वि in der Lust, चर gehend), जलेश्रय Fisch (जले im Wasser, श्रय schlafend), स्रास्ति Lotus (सर्सि im Wasser, ज geboren), दिविज्ञ im Himmel geboren, himmlisch; दिवस्पति Herr des Himmels, ein Beiname Indra's (दिवस् Genit. von दिव्य, s. §. 79.). Hierher gehören auch die in §. 575. 2.) erwähnten Composita, wie श्रार्टिंग den Feind bändigend.

### Fünfte Klasse.

Collective Composita, genannt दिगु.

606. Diese Klasse bildet Collectiva, welche durch ein vorgesetztes Zahlwort näher bestimmt sind. Das schließende Substan-

<sup>\*)</sup> हस्तिन् Elephant (s. §. 67.), म्रप्ना Pferd, रथ Wagen, घोष Lärm.

tiv wird, unabhängig von seinem primitiven Geschlecht, entweder zum Neutrum, meistens auf म्न, oder zu einem Fem. auf ई; z.B. निम्राण n. die drei Eigenschaften (गुण m.), निखट्ल n. oder निखट्लो f. drei Betten (खट्ला f.), पञ्चिन्द्रिय n. die fünf Sinne (पञ्चन् + इन्द्रिय n. s. §.67.), चतुर्युग n. die vier Weltalter (युग n.), निस्त्रिय n. drei Nächte (गन्न प्रिंग् गानि s. §.613.), पञ्चामित n. die fünf Feuer\*) (म्निम्त m.), निलोको die drei Welten (लोक m.). — गा Ochs, Kuh bildet गल n. und नी Schiff bildet नाल n., पश्चिन् Weg bildet पश्च n. Die Wörter auf मन् werfen ihr न् ab und bilden Neutra auf म्न oder Fem. auf ई, z.B. नित्तृ n. oder नित्तृ ति drei Zimmerleute (त्लान् m.)\*\*).

#### Sechste Klasse.

Adverbiale Composita, genannt म्रव्ययोभावः

607. Diese Klasse bildet zusammengesetzte Adverbia, wovon das erste Glied ein Indeclinabile ist, und das letzte ein Substantiv, welches immer neutrale Endung annimmt. Die langen Vocale, sowohl einfache als Diphthonge, müssen sich daher ver-

23\*

<sup>\*)</sup> Nämlich die Sonne und vier in der Richtung der vier Weltgegenden angezündete Flammen, denen sich der Büßer aussetzt.

<sup>\*\*)</sup> Wörter, welche mit einem anderen Consonanten als ন enden, scheinen am Ende dieser Klasse nicht vorzukommen; überhaupt ist sie von beschränktem Gebrauch. — Ich halte es nicht für nothwendig, mit WILKINS (S. 576. u. 77.) drei Arten von Compositen dieser Klasse anzunehmen, denn সিন্তা drei Könige habend ist ein Bahu wrihi wie সিলোখন, খন্ডি und ähnliche, und eben so sind আভিক drei Adhaka's (d.h. das Mass von drei Adhaka's) habend, und ähnliche Adjective, der possessiven Klasse nicht zu entziehen, da diese Klasse Substantive jeder Art, und somit auch solche, die ein Mass ausdrücken, als letztes Glied eines zum Adjectiv werdenden Compositums zuläst.

kürzen, und die Form annehmen, die dem Neutrum im Nom. und Acc. sing. zukommt (§. 221.). Die Grundformen auf म्र und म्रा bilden daher म्रम्, die auf इ, ई und ऐ bilden इ, und die auf उ, म्रा und म्रा bilden उ. Am häufigsten kommen Substantive auf म्र und म्रा in dieser Klasse vor, auch die auf इ sind in Verbindung mit यथा wie nicht selten. Beispiele sind: म्रसंशयम् nicht Zweifel, ohne Zweifel (संशय m.), म्रनुन्याम् augenblicklich, sogleich (म्रनु nach, न्या n. Augenblick), प्रत्यन्म Angesichts, vor (wörtlich gegen Auge, म्रन्न पंप म्रन्न इ. §.613.), समन्म Angesichts, vor Augen (wörtlich mit Augen)\*), प्रान्यम् in Abwesenheit, fern, als Gegensatz von प्रत्यन्म und समन्म \*\*), म्रानामम्, भ्रत्यर्थम् über die

<sup>\*)</sup> Eine unregelmäsige Zusammensetzung dieser Klasse ist साचात् (aus स mit und म्रचात्), weil hier das letzte Glied im Ablativ steht; es bedeutet ebenfalls: Angesichts, gegenüber, vor, steht mehr absolut oder adverbialisch (Indralôka II. 16, Sunda I. 17.), während समज्ञम् und प्रत्यच्चम् häusig ein Wort im Genitiv-Verhältnis bei sich haben, entweder getrennt, wie Nalus XX. 14. प्रत्यच्चन् ते Angesichts deiner, vor dir, oder in Zusammensetzung, wie मत्समज्ञम् (s. §.611.) vor mir, in meinem Angesicht, Nalus XII. 15. In Construction mit इव wie bekräftigt साचात् die Vergleichung und heist soviel als gerade (Nal. II. 28. Ram. XXIII. 6.). Analog mit साचात् ist समन्तात् (aus सम् mit und मृत्य Ende) allenthalben, an allen Seiten.

<sup>\*\*)</sup> परोच्चम bedeutet jenseits des Auges oder hinter dem Auge. Das erste Glied dieses Comp. ist wahrscheinlich eine aus dem isolirten Gebrauch verschwundene Präpos. पर्म mit der Bedeutung hinter, die sich formell zu परा zurück verhielte wie पुर्म vor zu पुरा. पर्म म स्रच्य gäbe nach §. 76. परोच्चम, wobei das Zeichen der Aphaeresis unterdrückt wäre, wie in स्रच्योन्य aus स्रच्यम् म स्रच्य. Will man aber mit Lassen (Anthol. S. 259.) in dem ersten Gliede von परोच्चम् die Präp. पर्ग erkennen, so muß man eine unregelmäßige Verwandlung des स्रा in स्रो annehmen, die sonst im Sanskrit nur vor इ und ह vorkommt (s. §. 102. u. §. 228. Anm. 1.). — Wenn प्रत्यच्च und परोच्च sichtbar und unsichtbar bedeuten (Nal. XX. 12. u. 12.), so gehören sie nicht zu dieser Klasse, sondern zur possessiven (Bahuwrîhi);

Massen, ausserordentlich (मात्र Mass, ऋषं Sache), ऋभिमुख्य Angesichts, im Angesicht, in Gegenwart (मुख्य n., Manu II. 193.), सार्धम् mit (eigentlich mit Hälfte, aus स mit und ऋर्ष Hälfte), निर्न्तरम् ohne Zwischenraum, ohne Trennung, zusammen, vereint (ऋतर् n. Zwischenraum, Sunda I. 4.). ऋतन्तरम् unmittelbar darauf, unmittelbar nachher (wörtlich ohne Zwischenraum), यथाकामम् wie oder nach Begierde (काम m.), यथाश्वम् nach Vertrauen (श्वा f.), यथाश्विध wie oder nach Vorschrift, der Vorschrift gemäß (विधि f.), यथाश्विध wie oder nach Vorschrift, der Vorschrift gemäß (विधि f.), यथाश्विध wie oder nach Vorschrift, der Vorschrift gemäß (विधि f.), यथाश्विध wie oder nach Vorschrift, der Wahrheit gemäß (विधि f.), यथाश्विध wie oder nach Vorschrift, der Wahrheit gemäß (Indral. V.52.), indem तथा so, nach Analogie eines weiblichen Substantivs, neutrale Gestalt annimmt, und auch dem Sinne nach die Stelle eines Substantivs, mit der Bedeutung Wahrheit, vertritt. Ähnlich gebildet ist यथायथम् aus यथा + यथा.

608. Wörter, welche mit Consonanten enden, sind am Ende dieser Composita äußerst selten, und fügen, wenn sie vorkommen, dem schließenden Consonanten gerne ein म bei, welches natürlich den Zusatz des neutralen ম bekommt; z.B. जाच् Rede mit म्रन् bildet मनुवाचम् oder मनुवाक् (§. 59.), zu ersterem stimmt सर्व-

weil das letzte Glied seinen substantiven Charakter aufgibt, indem das Compositum zum Adjectiv wird.

<sup>\*)</sup> यया wie erscheint am häufigsten in Zusammensetzungen dieser Art und kann sich, mit der Bedeutung wie, gemäß, nach, mit allen, besonders abstrakten Substantiven verbinden, während andere Indeclinabilia nur auf die Verbindung mit einem oder dem anderen Worte, nach der Bestimmung des Sprachgebrauchs, beschränkt scheinen, oder gar nicht in Zusammensetzungen dieser Klasse vorkommen. In der Prosa des Hit. sind die Verbindungen mit स mit sehr häufig, wie सकापम mit Zorn, erzürnt, सत्रासम mit Furcht. Auch findet man in der Prosa des Hit. zuweilen das schließende Substantiv im Instr., z. B. सोत्साइन (Lond. Ausg. S. 30.) mit Anstrengung, त्राविश्रेषण ohne Unterschied (S. 83.).

तादिशम् (Nal. XVI. 5.) nach jeder Weltgegend hin (aus सर्वतस्, s. §. 58%. Suff. तस्, und दिश् Weltgegend). Die Wörter auf स्रम् werfen das न् ab und bilden स्रम्, z. B. प्रत्यहम् jeden Tag, täglich, aus प्रति und स्रह्म् m. Tag; so auch das gleichbedeutende स्रम् aus स्रम् + स्रह्म् (Manu II. 167.).

# Über die sechs Klassen im allgemeinen.

- 609. Ein Compositum kann in verschiedenem Sinne verschiedenen Klassen angehören; z.B. देखिलाङ kann langer Arm und lange Arme habend bedeuten, und ist in ersterem Falle ein Determinativum, in letzterem ein Possessivum; लिग्रिया ist als Neut. sing. mit der Bedeutung die drei Eigenschaften ein Collectivum, und mit derselben Bedeutung ist es, wenn es im Plural steht und das dem Worte गुण्ण zukommende männliche Geschlecht bewahrt, ein Determinativum, und als Adjectiv mit der Bedeutung drei Eigenschaften habend ist es ein Possessivum.
- 610. Obwohl ein jedes Compositum der sechs Klassen nur aus zwei Gliedern besteht, so kann doch eines oder das andere oder auch jedes der beiden Glieder zugleich schon zusammengesetzt sein, und in der neuen Zusammensetzung als Einheit gelten; z.B. ह्यातसम्प्रशाहीन aufrechte Blumenkränze habend und von Staub befreit ist ein Dwandwa (§.587.), wovon das erste Glied ein Bahuwrihi, und das zweite ein Tatpuruscha ist; von कामापहत्तिच्याङ्ग Liebe-geschlagenen Geist und Körper habend ist das erste Glied बामापहत ein Tatpur, welches mit dem Dwandwa चिताङ्ग ein Bahuwr. bildet. Composita, deren beide Glieder zusammengesetzt sind, sind jedoch nicht sehr häufig, um so häufiger aber diejenigen, wovon ein Glied zusammengesetzt, das andere einfach ist; z.B. नोलामघर्याम (Hidimba I. 37.) wie eine blaue Wolke blau ist ein Karmadh. wovon schon das erste Glied

ein Karmadh. ist (s. §.602.); पूर्णचन्द्रनिभानन (Nal. XI. 32.) Vollmond-ähnliches Antlitz habend ist ein Bahuwr., wovon der erste Theil पूर्णचन्द्रनिभ ein Tatpur., dessen erstes Glied पूर्ण-चन्द्र ein Karmadh. ist.

- 611. Die Pronomina der ersten und zweiten Person setzen gewöhnlich am Anfange eines Comp. den Ablat. sing. für das singulare Verhältnis, und den Ablat. plur. für das plurale, doch kann letzterer auch das singulare Verhältnis vertreten, wesshalb er auch von den Grammatikern als allgemeine Grundsorm ausgestellt wird; z.B. महच्य meine Rede, त्वर्गुणाकृष्टचित्र (Indral. V. 35.) durch deine Tugenden angezogenen (gesesselten) Geist habend. Fälle, wo der Ablat. plur. für das singulare Verhältnis steht, sind selten; ein Beispiel ist महमन्युत्राणाम् meiner Söhne (Hitop. Bonn. Ausg. S. 8. Z. 13.).
- 612. पूर्वा früher, vorher, ein adverbialer Accusativ von पूर्व der vordere, nimmt in Karmadhâraya-Verbindungen mit Passiv-Participien auf त gern die letzte Stelle ein, und wird dann als Adjectiv declinirt, obwohl es adverbiale Bedeutung hat; z.B. Nalus I. 29. नचा 'स्माभिन्न रष्टपूर्वस् तथाविध: und nicht ist von uns gesehen früher ein solcher; XIII. 20. स्रष्टपूर्वम् तद् रुख्वा das früher nicht gesehene gesehen habend; Ram. (SCHLEGEL's Ausg. I. 9. 36.) समास्वादितपूर्वाणि das früher nicht gekostete.\*)
- 613. Es gibt gewisse Wörter, welche in der Zusammensetzung durch andere, gleichbedeutende und auch in der Form verwandte Wörter ersetzt werden, welche im isolirten Gebrauch nicht vorkommen. Man merke folgende alphabetisch geordnete

<sup>\*)</sup> Man berücksichtige, dass in allen diesen Stellen eine Negation entweder unmittelbar oder entsernt mit dem betressenden Compositum in Verbindung steht; so auch Ram. I. 58.19.

Stellvertreter als letztes Glied eines Compositums, oder als erstes, wenn dies ausdrücklich dabei bemerkt ist:

म्रत m. für म्रति n. Auge.

ऋङ्गुल in einigen Comp. für ऋङ्गुलिः

म्रञ्जल in einigen Comp. für मृञ्जलि die verbundenen Hände.

됐답 in einigen Verbindungen mit untrennbaren Präpositionen für 됐답지 Weg.

म्रनस in Karmadh. für म्रनस् Wagen.

म्रयस in Karmadh. für म्रयस् Eisen.

म्रश्म in Karmadh. für म्रश्मन Stein.

ਸ਼ਲੀਕ in Copulativen der zweiten Art für ਸ਼ਲੀਕਨ੍ਰ Knie.

म्रह in einigen Comp. für महन् Tag.

म्रह्यू, म्रह्मू (म्रह्म) als erstes Glied für म्रह्नू Tag, s. §. 195. und Gloss.

म्रङ्ग in einigen Zusammensetzungen für म्रङ्ग Tag. Es verändert durch den Einflus des ersten Gliedes sein न in ए, z.B. म्रप्रस्त Nachmittag (§.94°). Anm.).

उत्त in einigen Karmadh. für उत्तन् Ochs.

उपासा am Anfange eines Copulativums für उपस् Morgendämmerung.

काकुद् in einigen Poss. für काकुद् Gaumen.

ग्रन्धि in einigen Karmadh. für ग्रन्ध Geruch.

na in Collectiven für in Kuh, Ochs.

ল্ল und ল্লু in einigen Poss. für নানু Knie.

तमस in Karmadh. mit सम्, म्रव und म्रन्ध, für तमस् Finsternifs.

दत् (in den stark en Casus दन्त्, Nom. दन्, s. §. 175.) in einigen Poss. für दन्त Zahn.

বিলা in einigen Comp. als erstes Glied für বিলা Tag. ধ্রু für ধ্রু Last etc.

4

नाभ in Poss. für नाभि Nabel.

নাত্র in einigen Comp. für নী Schiff.

पथ für पथिन् Weg.

प्रज्ञम् kann in Poss. nach म्र, सु und दुस् für प्रजा Nachkommenschaft, Volk, Unterthanen gesetzt werden, was jedoch selten geschieht.

ब्रह्म in einigen Karmadh. für ब्रह्मन् der Brahmane.

भूम in einigen Comp. für भूमि.

भ्रुव in Copulat. der zweiten Art für भ्रु Augenbraue.

मूर्ध (मूर्द्ध) für मूर्धन् (मूर्द्धन् ) Kopf in Poss. mit द्वि und त्रि.

मह für महत् grofs, verbindet sich in der Bedeutung Grofsvater, und das Fem. मही in der Bedeutung Grofsmutter, mit पिता und माता (für पितृ, मातृ, vgl. §.588.); daher पितामह väterlicher Grofsvater, auch Urvater, als Benennung des Brahmâ, पितामही väterliche Grofsmutter, मातामह mütterlicher Grofsvater, मातामहो mütterliche Grofsmutter.

ਸਗ੍ਰ ohne Ausnahme für ਸ਼ਗ੍ਰ grofs, als erstes Glied eines Poss. oder Karmadh. z.B. ਸ਼ਗ੍ਰੀ grofse Arme habend, ਸ਼ਗ੍ਰੀ n. grofser Wald. Wenn aber ਸ਼ਗ੍ਰ substantivisch als erstes Glied eines Tatpuruscha steht, so bleibt es unverändert (s. Hit. Bonn. Ausg. S. 82. Z. 5.).

मेधस् ि मेधा Verstand in Poss. mit ऋ, सु, उस्, ऋल्प und मन्दर राज für राजन् in Karmadh., z.B. महाराज großer König.

रात्र für रात्रि Nacht in Copulat. der zweiten Art, Collect. und Determ.

वर्चस für वर्चस् Glanz in einigen Karmadh.

श्रीयस für श्रीयस् Heil in einigen Karmadh.

सक्य für सक्यि Schenkel in Poss. und einigen Karmadh.

साञ्च für सञ्जि Freund in Karmadh., Tatpur. und Collect.

स्तरस für सास् Teich in Karmadh.

614. সূত্যু ich erscheint als erstes Glied in einigen unregelmäßigen Comp., welche man mit Recht als Karmadh. betrachtet: সূত্যু, সূত্তুকুনি Egoismus, Stolz, Selbstzufriedenheit (wörtlich Ich-Machung), সূত্তুকুন stolz, selbstzufrieden (ich-gemacht), সূত্যুক্তান stolz, selbstzufrieden (ich-gemacht), সূত্যুক্তান stolz, selbstzufrieden (ich-gemacht), সূত্যুক্তান Wettstreit um Vorrang, সূত্যুক্তান Prahlerei, ein Deriv. von সূত্যুক্তান ich-ich, durch হ্বা (§.584.).

www.comm

# Indeclinabilia.

#### Adverbia.

615. Adverbia verschiedener Art werden gebildet:

- 1) durch die Taddhita-Suffixe इ, ष्युस्, तमाम्, तराम्, तस्, त्र, यम्, या, दा, दानोम्, धा, हिं, वत्, शस्, सात्, स्तात्, welche in §.584. nachzuschen sind.
- 2) Durch den Accusativ-Charakter 工, aus allen Adjectiven auf 共\*);
  z.B. 則知工, 同知工 schnell von 則以, 同以 Adj.; सतत工,
  ित्यम् immer von सतत, नित्य ewis; 我到了同时时,(Nalus XV.19.) unbekannte Wohnung habend, verborgen, von dem Poss. 我到了同时,Auch einige Substantive setzen ihren Accus. adverbialisch, daher 新日工, 我因其 gerne, mit Vergnügen, von 新日 m. Begierde, Wunsch, 我因 n. Vergnügen.
- 3) Durch die Endung des Instr. pl. einiger Adjective auf म्न, z.B. उद्येस् hoch, laut, von उद्य Adj. hoch, gross, उद्यक्तस् id. von dem ungebräuchlichen उद्यक्त, Deriv. von उद्य; तीचैस, ती-

<sup>\*)</sup> Obwohl ক্সন্ sowohl der männliche als neutrale Accus. sein kann, so müssen doch diese Accusative als dem Neutrum angehörend betrachtet werden, weil das Masc. zu bestimmt auf ein Geschlecht hinweist, das Neutrum aber eigentlich die abstrakte Eigenschaft ausdrückt, geschlechtlos, und, außer bei Adj. auf अ, auch im Nom. und Acc. sing. mit der Grundform identisch ist. Einige Adjective auf उ können ebenfalls das Neutrum adverbialisch setzen, z.B. অন্ত viel, মাধু wohl, সামু schnell (gr. ৩৫৫). মুম্ম mehr ist der Acc. neut. des Comp. von অন্ত.

चकीस् niedrig, von dem Adj. तीच und seinem ungebräuchlichen Der. तीचकाः श्रतीस् und श्रतकीस् langsam, von dem ungebräuchlichen श्रत und श्रतका

4) Durch Zusammensetzungen der adverbialen Klasse (म्रज्ययो-भाव, s. §.607.).

616. Mehrere Adverbia enthalten irgend eine oblique Casus-Endung des Singulars und werden als Adverbia betrachtet, weil ihre Casus-Endung die Grenzen ihrer gewöhnlichen Bedeutung überschreitet, oder weil der Wortstamm, von dem sie abstammen, in keinem anderen Casus sich erhalten hat. Accusative sind: तूरणीम् still, नत्तम् bei Nacht (von dem ungebräuchlichen नता oder नक्त, किम् warum? साम्प्रतम् nun, रहस् heimlich, तत desshalb, यत wesshalb, तावत so lang, unterdessen, यावत wie lang, während (§. 259.). Instrumentale sind: चिरेण lang, nach langem, म्राचिरेण bald, in kurzem, दिच्छिन südlich, उत्तरेण nördlich, सहसा, मञ्जसा, तासा schnell\*), दिवा bei Tag (wahrscheinlich von दिल्, welches aber in der Bedeutung Tag nicht vorkommt), तेन desshalb, येन wesshalb, weil u.s.w. Dative sind चि-ह्य lang, nach langem, मुद्धाय bald, eigentlich am Tage, von मुद्ध für म्रह्न. Ablative sind: बलात mit Gewalt von बल Gewalt, Stärke, पश्चात nachher (von dem ungebräuchlichen Stamme पश्च), चिरात् lange, seit langem, म्रचिरात् schleunig, म्रकस्मात् plötzlich, ohne Ursache \*\*), म्राहात nahe. Ein Genitiv ist चिरस्य endlich, nach langem. Ein Locativ ist प्राह्म am Vormittag von प्राह्म (vgl. प्राह्मितन S. 336.).

<sup>\*)</sup> eigentlich mit Schnelligkeit. Da der Instr. das Verhältniss mit ausdrückt, so braucht man diese Ausdrücke nicht als Adverbia anzusehen.

<sup>\*\*)</sup> Dieses und das vorhergehende Adv. sind Composita der adverbialen Klasse nach Analogie von साचात्, समचात्, s. §. 607. Anm., indem चिर् lang und किम् was substantivisch aufgefaßt sind.

617. Von den Adverbien, deren Bildung sich an kein allgemeineres Prinzip anschließt, oder deren Ursprung nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden kann, folgen hier die gebräuchlichsten in alphabetischer Ordnung: 37 nicht (als Präfix, s. §. 114.), म्रतीव sehr (aus म्रति über und इव wie), म्रता heute, jetzt\*), म्रधु-ना nun \*\*), म्रलम् genug, इति, इत्यम् so (§. 247. Anm.), इव wie (wird immer nachgesetzt), इह hier \*\*\*), র্বন wenig, তুর so, einzig, nur etc., एवम् so, वा wo? वाचित् irgendwo, किल हिल्लांडि, ন্ত্ৰলু gewiss (oft expletiv), বাবে jemals (meistens in Verbindung mit न nicht, um niemals auszudrücken), दि एट्या Heil, zum Glücke (Instr. von दिष्टि), उस् (उर्) schlecht (s. §.114.), न nicht, नाना viel, mannigfach (eigentlich ein indeclinables Adjectiv, welches blos als erstes Glied von Karmadh. vorkommt), AIH nämlich, mit Namen (von नामन Namen), नूनम् gewis, ना nicht (aus न + 3), and nach, weiter (s. Gloss.), and wieder, an 1. vormals, 2. ehe, प्राक् besonders, getrennt, प्रभृति von ... an, inde a (s. Gloss.), प्राउस् (प्राउर्) offenbar, sichtbar (s. §. 585.), प्रातर morgens, frühe (s. Gloss.), प्रायस् meistens, प्रेत्य dort, jenseits, in der anderen Welt (s. Gloss.), मा, मास्म nicht (s. Gloss.), माचिरम् sogleich (nicht lange), मिद्या falsch, मुझ्रू wieder, zu wiederholtenmalen (steht meistens zweimal), त्र्या umsonst, श्रञ्जत् immer, ewig, श्रम् morgen (s. Vergl. Gramm. §. 392.), सद्यम् eben, sogleich

\*\*\*) Vom Demonstrativstamm & durch das Suff. &, eine Verstümmelung von u, s. Vergleich. Gramm. §. 420.

<sup>\*)</sup> Ich erkenne in म्रय den Demonstrativstamm म्र (§.270.) und die Verstümmelung einer Benennung des Tages (दिव्रन्, दिवस् oder दि-वा) mit Ausstoßung des व् (vgl. यस् in सयस्, s. S.332. Suff. र्घुस्).

<sup>\*\*)</sup> Auch hierin könnte man den Demonstrativstamm म und eine Benennung des Tages erkennen, so das धुना für हुना, und dieses der Instrum. von यु für दिव् oder दिवन् wäre, mit Überspringung des यू von यु oder des ई von दीवा (§. 194.).

(s. Gloss.), सनत् und सना beständig, immer, सम्प्रति (सम् + प्रति) nun, zu dieser Zeit, स्थम् gestern (s. Vergl. Gramm. §. 391.).

618. Die Adverbia von §.615. n. 2:u. 4. wersen als erstes Glied eines Comp. ihr Accusativ-Zeichen ab. Die übrigen richten sich blos nach den Wohllautsregeln; z.B. ਜਨਨਸ immer gehend (der Wind) aus ਜਨਨਸ + ਸ, ਤਜ਼ੈਬੰਦ aus ਤਜ਼ੈਜ + ਬੁਲ, s. Wilson.

# Conjunctionen und Expletive.

619. Es gibt nur wenig Conjunctionen im Sanskrit; einige darunter sind zugleich Adverbia und Expletive, d.h. ohne für uns fühlbare Bedeutung. Wir fassen die letzteren mit den Conjunctionen zusammen, und geben beide in alphabetischer Ordnung: 到知 aber (als Einleitungspartikel), und, auch, expletiv, besonders vor 回 oder. 别即 (知识十多) und, auch. 别问 auch, sogar, selbst etc. (s. Gloss.). 3 expletiv. 3元 expletiv. 3元司 oder. 回 auch, aber. 南冠九 an, num (s. §. 260.). 南西九 (南北十五) aber. च und, auch, denn, aber; es wird immer nachgesetzt, und wenn es zweimal steht, heist es sowohl und als auch; expletiv. 記元 wenn\*). 元即问 (元即十五) doch, dennoch, demungeach-

<sup>\*)</sup> Es heisst eigentlich und wenn und ist, nach meiner Überzeugung, die Verbindung von च und इत. Es steht niemals am Ansange eines Satzes, weil dies dem Gebrauch von च widerstrebt. इत kommt für sich allein nicht vor, allein für die Richtigkeit der angegebenen Erklärung bürgt नेत् wenn nicht, aus न + इत्, dem das Zendische nöit nicht entspricht. Was den Ursprung von इत् (इद्) anbelangt, so sehe ich es als das veraltete Neutrum des Pronominalstamms इ an, nach Analogie von तत्, यत् u.s.w. und dem lateinischen id. Diese Erklärung wird um so wahrscheinlicher, weil यदि wenn ebenfalls von einem Pronomen, nämlich vom Relativ abstammt, und weil überhaupt die meisten Conjunctionen mit Pronominen zusammenhängen.

tet, steht in der Prosa des Hitop. häufig als Correlativ zu यदापि wenngleich, aber auch ohne dass diese Bedingung formell ausgedrückt ist. तदा so (antwortend auf यदि wenn). तु aber, und, explet. मा dass nicht (ne). यत् (Acc. neut. des Relativs) 1. weil, 2. dass, im Sinne des lateinischen quod. यत्र (s. §. 584. Suffix त्र) 1. weil, 2. dass, im Sinne von quod; in beiden Bedeutungen selten. यदि 1. wenn, 2. ob. यदिवा (यदि + वा) 1. ob, 2. oder. यदापि (यदि + त्रिप) obwohl, wenngleich, wenn auch. यद्मात् (Abl. des Relativs) weil (§. 243.). वा 1. oder, wird wie das lat. ve nachgesetzt, und wenn es zweimal steht, heist es das erstemal entweder. 2. expletiv. वि expletiv. स्म expletiv; in Construction mit einem Präsens gibt es demselben vergangene Bedeutung. ह expletiv. हि

# Präpositionen.

- 620. Mehrere der in §.111. genannten untrennbaren Präpositionen werden auch isolirt gebraucht, am häufigsten प्रति mit dem Accus., मृनु mit dem Acc. oder Gen., म्रा mit der Bedeutung bis mit dem Ablativ, मृन्त्र in, zwischen und पुर्स् vor mit dem Genitiv. Aus Panini erfahren wir den Gebrauch von परि und मृन् mit dem Acc. (I. 4.90.91.), den von मृत् und प्रि mit dem Ablativ (II. 1.12.3.10.), und den von मृत्य mit dem Locativ, im Falle ein Verhältnis des Besitzers zum Eigenthum dadurch ausgedrückt wird (I. 4.97.). Es kann die Person im Locat. und die Sache im Nominativ stehen oder umgekehrt. Der Scholiast gibt als Beispiel: मृश्चि देवदने पञ्चाल: dem (an) Dewadatta (ist od. gehört) Pancala, oder मृश्चि पञ्चाल देवादन: über Pancala (ist d.h. herrscht) Dévadatta.
- 621. Ausserdem gibt es noch folgende Präpositionen: 1) mit dem Accusativ: ऋते ausser (auch mit dem Abl., es ist der Loc. des

Part. स्त von स् gehen), त्रन्तरा zwischen\*), त्रन्तरेषा zwischen, ohne (PAN.II.3.4.), परेण über. 2) mit dem Instrumentalis: क्रमा, सह, सार्धम्, समम्, साकम्, सत्रा mit; जिना ohne. Letzteres regiert auch den Acc. 3) mit dem Genitiv: उपरि über, पुरतस्, पुरतात् vor, ऋधस्तात् unter. 4) mit dem Ablativ: विहस् aus, स्ते ausser (letzteres häufige, mit dem Acc.).

622. Wenn Substantive und adverbiale Composita, welche sämmtlich auf ein Substantiv ausgehen, die Stelle von Präpositionen vertreten, so regieren sie den Genitiv. Man merke folgende: मूर्य Sache im Acc. Instr. Dat. und Loc. — मूर्यम्, म्ला das Gemachte, und निमित्तम्, ein adverbialischer Acc. von निमित्तम् n. Ursache. मूर्य Spitze im Loc. und in Verbindung mit dem Sustante (§.584.). — मूर्य, म्लाम्सम् — heist vor; gleichbedeutend damit sind die adverbialen Compos. समजम्, प्रत्यज्ञम्, म्लाम्सम् (§.607.) und der adverbiale Acc. सानिध्यम्, ein Derivativ von सन्तिधि Gegenwart, durch das Sussix य (§.584.). — Das regierte Wort vereinigt sich häufig, als erstes Glied, mit dem regierenden zu einem Compositum.

# Interjectionen.

623. Die gewöhnlichsten Interjectionen sind: म्रही, म्रहीन्वत (म्रही + व्रत) Ausruf der Klage, ach! म्रा: des Staunens, o! उम् des Ärgers, der Verachtung, धिक् des Abscheus, pfui! mit dem Acc., भी der Anrede, wohlan, he! व्रत ach! स्वाहा Ausruf beim Opfer, हन्त wohlan! हा ach!

<sup>\*)</sup> Wie es scheint, ein veralteter Instrumentalis von मन्तर् Zwischenraum (vgl. S. 319. Anm.).

# Sprachprobe.

624. Ich gebe hier als Sprach, robe, und zur Übung im Lesen, den 9ten und 10ten Gesang des Nalus, mit Beifügung der Ausprache des ersteren nach dem S. 1. und §. 12. Anm. \* angedeuteten System. \*)

### वृहद्य उवाच

ततस् तु याते वार्षोये पुण्यश्लोकस्य दोव्यतः । पुष्करेण हतं राज्यं यचा 'न्यद् वसु किञ्चन ॥ ९ ॥ हतराज्यन् नलं राजन् प्रहसन् पुष्करा प्रव्रवीत् । बूतम् प्रवर्तताम् भूयः प्रतिपाणी प्रस्ति कस् तव ॥ २ ॥ शिष्टा ते दमयन्त्य एका सर्वम् म्रन्यज्ञ जितम् मया । दमयन्त्याः पणः साधु वर्ततां यदि मन्यसे ॥ ३ ॥

### vrhadašva uváca

tatas tu yáté váršnéyé punyaslókasya dívyatah i puškaréna hrtan rágyan yaccá 'nyad vasu kinc'ana i i ii hrtarágyan nalan rág'an prahasan puškaró 'bravít i dyútam pravartatám búyah pratipánó 'sti kas tava ii 2ii šištá té damayanty éká sarvam anyag' g'itam mayá i damayantyáh panah sádu var

<sup>\*)</sup> Eine Übersetzung füge ich nicht bei, da dieses Bruchstück einer der schönsten Episoden des Mahà-Bhàrata vorzüglich zu mündlicher Erläuterung bei Vorlesungen über Sanskrit-Grammatik bestimmt ist, diejenigen aber, welche des Beistandes eines Lehrers entbehren, die vollständige Ausgabe mit wörtlicher lateinischer Übersetzung (2te Ausg. 1832. in der Nicolaischen Buchhandl.) zu Hülfe nehmen können.

tatán yadi manyasé | | 3 | | puškarénai 'vam uktasya punyaslôkasya manyuna i vyadiryatê 'va hrdayan nac'ai 'nan kinc'id abravít | 4 | tatak puškaram álókya nalah paramamanyumân i utsrg'ya sarvagâtrêbyô bûsanâni mahayasah 11511 ékavasa hy asanvítak suhrc'cokavivarďanah i nišc'akráma tatô râg'â tyaktvâ suvipulân ŝriyam 11611 damayanty ékavastrá 'fa gaccantam prsfatổ 'nvayất I sa tayá váhyatah sárd'an trirátran naiśadó 'vasat 11711 puśkaras tu mahârág'a g'ósayámása vai purê I nalê yah samyag átisfét sa gac'c'éd vadyatám mama 11811 puškarasya tu vákyéna tasya vidvéšanénac'a I paura na tasya satkaran krtavanto γudistira 11911 sa tatá nagarábyásé satkárárत्रिरात्रम् उषिता राजा जलमात्रेण वर्तयन् ॥ १० ॥ पीड्र्यमानः चुधा तत्र फलमूलानि कर्षयन् । प्रातिष्ठत तता राजा दमयन्ती तम् म्रन्वगात् ॥ ११ ॥ चुध्या पीड्र्यमानस् तु नला बङ्गित्ये उहिन । म्रप्रयम् क्ङ्गनान् कांश्चिद् धिरण्यसदशच्क्दान् ॥ १२ ॥ स चिन्तयामास तदा निषधाधिपति बला । म्रिस्त भच्या ममा 'या 'यं वसुचे 'दम् भविष्यति ॥ १३ ॥ ततस् तान् परिधानेन वाससा स समावृणीत् । तस्य तद् वस्त्रम् म्रादाय सर्वे जग्मुरं विहायसा ॥ १८ ॥ उत्पतन्तः खगा वाक्यम् एतद् म्राङ्गस् तता नलम् । दृष्टा दिग्वाससम् भूमा स्थितन् दीनम् म्रधामुखम् ॥ १५॥ वयम् म्रचाः सुदृर्ज्वेते तव वासा जिहीर्षवः । म्रागता न हि नः प्रीतिः सवाससि गते त्विय ॥ १६॥

hó na satkrtak i trirátram ušitó rág'á g'alamátréna vartayan | 10 | pídyamának ksud'à tatra palamulani karsayan I pratisfata tatô râg'â damayantî tam anvagât || 11 || ksud'ayâ pîdyamânas tu nalô bahutifê 'hani I apasyac' cakunan kanscid diranyasadrsac'dadan 111211 sa cintayamasa tada nisadad'ipatir bali lasti baksyo mama 'dya 'yan vasućė 'dam bavišyati | 13 | tatas tan parid'anêna vâsasâ sa samâvrnôt i tasya tad vastram ádáya sarvé g'agmur viháyasá 111411 utpatantah kagá vákyam étad áhus tató nalam i drstvá digvásasam búmáu stitan dínam adómukam 1151 vayam aksáh sudurbudd'é tava vásó g'ihírsavah i ágatá na hi nah prîtih savasasi gatê tvayi 11611 tan sumतान् समीच्य गतान् म्रचान् म्रात्मान्स विवाससम्।
पुण्यश्लोकस् तद् राजन् दमयन्तीम् म्रया 'व्रवीत् ॥ १७ ॥
येपाम् प्रकीपाद् ऐस्रयीत् प्रच्युती उहम् म्रनिन्दिते ।
प्राणयात्रान् न विन्देच उःष्टितः चुध्या 'न्वितः ॥ १० ॥
येपाङ् कृते न सत्कारम् म्रकुर्वन् मिय नैषधाः ।
त इमे शकुना भूत्वा वासी उप्य म्रपहरन्ति मे ॥ १२ ॥
वैषम्यम् प्रमम् प्राप्ती उःष्टितो गतचेतनः ।
भर्ता ते उहन् निबोधे 'दं वचनं हितम् म्रात्मनः ॥ २० ॥
एते गच्छन्ति बह्वः पन्थाना दिचणापयम् ।
म्रवन्तीम् स्चवन्तस् समितिक्रम्य पवतम् ॥ २९ ॥
एष विन्ध्यो महाशैलः पयोष्णीच समुद्र्गा ।
म्राम्रमाम्र महर्षोणाम् बङ्गमूलफलान्विताः ॥ २२ ॥
एप पन्था विदर्भाणाम् म्रसी गच्छित कोशलान् ।

îksya gatân aksân âtmânanc'a vivâsasam 1 puņyaslokas tadā rāg'an damayantim atā 'bravît | 17 | yêsâm prakôpâd aisvaryât prac'yuto 'ham aninditê I prânayâtrân na vindêc'a duhkitah ksud'aya 'nvitah 11811 yêsan krtê na satkâram akurvan mayi naisad'âh 1 ta imê sakuna bûtva vaso 'py apaharanti mê | 19 | vaisamyam paramam prâpto duhkitő gatac'étanah i bartá té 'han nibód'é 'dan vac'anan hitam âtmanah | 20 | êtê gac'c'anti bahavah pantánó daksinápatam i avantím rkśavantanc'a samatikramya parvatam 11 21 11 êsa vindyő mahásailah payősníca samudragá lásramásca maharsinám bahumúlapalánviták 1122 11 ésa pantá vidarbánám asáu gac'c'ati kôsalân latah paranc'a dêsô 'yan

म्रतः परस्व देशे। ज्यन् दिन्नणे दिन्नणापयः ॥२३॥
एतद् वाक्यन् नले। राजा दमयन्तीं समाहितः।
उवाचा 'सकृद् म्रातीं हि भैमीम् उदिश्य भारत ॥२८॥
ततः सा वाष्पकलया वाचा उःखेन कर्षिता।
उवाच दमयन्ती तन् नैषधक् करणं वचः ॥२५॥
उद्वेपते मे ॡदयं सीदन्त्य म्रङ्गानि सर्वशः।
तव पायिंव सङ्गल्पञ् चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः ॥२६॥
क्तराज्यं क्तद्व्यं विवस्त्रङ् न्नुत्वान्वितम्।
कथम् उत्सृज्य मच्छेयम् म्रहन् त्वान् निर्जने वने ॥२०॥
मान्तस्य ते नुधातस्य चिन्तयानस्य तत् सुखम्।
वने घीरे महाराज नाशयिष्याम्य म्रहङ् क्लमम्॥२०॥
नच भार्यासमङ् किञ्चिद् विवाते भिषजाम् मतम्।
भ्रीषधं सर्वद्वांखेषु सत्यम् एतद् ब्रवीमि ते ॥२०॥

daksine daksinapatah 11231 etad vakyan naló rág'á damayantín samáhitak i uvác'á 'sakrd ártó hi baimím uddisya bárata 112411 tatah sa vaspakalaya vac'a duhkéna karsitá i uvác'a damayanti tan naisad'an karunan vac'ah 1125 11 udvêpatê mê hrdayan sîdanty angâni sarvasah I tava pârtiva sankalpan c'intayantyâk punak punak 112611 hrtarag'yan hrtadravyan vivastran ksuttršanvitam i katam utsrg'ya gac'c'eyam ahan tvân nirg'anê vanê 1127 11 srântasya tê ksudartasya c'intayanasya tat sukam I vanê gorê maharag'a nasayisyamy ahan klamam | 28 | nac'a baryasaman kinc'id vidyaté bisag'ám matam i ausadan sarvaduhkéšu satyam étad bravimi té 11 29 11

#### नल उवाच

एवम् एतद् यथा 'त्य त्वन् दमयन्ति सुमध्यमे । ना 'स्ति भायीसमम् मित्रन् नरस्या "र्तस्य भेषज्ञम् ॥ ३० ॥ नचा 'हन् त्यकुकामस् त्वाङ् किमर्थम् भीरु शङ्कसे । त्यज्ञेयम् म्रहम् म्रात्मानन् नचै 'व त्वाम् म्रनिन्दिते ॥ ३९ ॥

# दमयन्त्यू उवाच

यदि मान् त्वम् महाराज न विहातुम् इहे 'च्छ्सि । तत् किमर्थं विदर्भाणाम् पन्थाः समुपदिश्यते ॥ ३२ ॥ अवैमिचा 'हन् नृपते न तु मान् त्यकुम् अर्हसि । चेतसा त्व् अपकृष्टेन मान् त्यजेषा महोपते ॥ ३३ ॥ पन्थानं हि ममा 'भोच्णम् आष्ट्यासिच नरे।तम । अतो निमित्तं शोकम् मे वर्धयस्य अमरे।पम ॥ ३८ ॥ यदिचा 'यम् अभिप्रायस् तव ज्ञातीन् व्रजेद्ध इति ।

#### nala uváca

évam étad yatá 'tta tvan damayanti sumad'yamé i ná 'sti b'áryásamam mitran narasyá "rtasya b'ésag'am ii 30 ii nac'á 'han tyaktukámas tván kimartam b'íru s'ankasé i tyag'éyam aham átmánan nac'ai 'va tvám anindité ii 31 ii

# damayanty uvâc'a

yadi mán tvam mahárág'a na vihátum ihé 'c'c'asi l tat kimartan vidarbánám pantáh samupadisyaté 132 11 avaimic'á 'han nṛpaté na tu mán tyaktum arhasi l c'étasá tv apakṛṣṭệna mán tyag'étá mahípaté 1133 11 pantánan hi mamá 'b'íkṣṇam ákyásic'a naróttama l ató nimittan s'ókam mé vard'ayasy amarópama 1134 11 yadic'á 'yam abipráyas tava g'ná-

सिंहताव् एवं गच्छावा विदर्भान् यदि मन्यसे ॥ ३५॥ विदर्भराजस् तत्र त्वाम् पूजयिष्यति मानद् । तेन त्वम् पूजिता राजन् सुखं वत्स्यसि ना गृहे ॥ ३६॥ ॥ इति नलीपाष्ट्याने नवमः सर्गः ॥ १॥

tin vrag'éd iti I sahitáv éva gac'c'ávó vidarbán yadi manyasé II 35 II vidarbarág'as tatra tvám pűg'ayisyati mánada I téna tvam pűg'itó rág'an sukan vatsyasi nó grhé II 36 II II iti nalópákyáné navamah sargak II 9 II

#### नल उवाच

यथा राज्यन् तव पितुस् तथा मम न संशयः । न तु तत्र गमिष्यामि विषमस्यः कयञ्चन ॥ १॥ क्यं समुद्रो गत्वा 'हन् तव हर्षविवर्धनः । परिच्यता गमिष्यामि तव शाकविवर्धनः ॥२॥ इति ब्रुवन् नली राजा दमयन्तीम् पुनः पुनः । सान्त्वयामास कल्याणीं वाससी उर्धेन संवताम् ॥३॥ ताव् एकवस्नसंवीताव् ग्रहमानाव् इतस् ततः । ज्ञत्पिपासापरिश्रान्ती सभाङ्क काञ्चिद् उपेयतः ॥ <sup>३</sup> ॥ तां सभाम् उपसम्प्राप्य तदा स निषधाधिपः । वैदर्भ्या सहिता राजा निषसाद महीतले ॥ ५॥ स वै विवस्ना विकरा मिलनः पांसुगुण्ठितः । दमयन्त्या सह श्रान्तः सुघाप धरणीतले ॥६॥ दमयन्त्यू म्रिप कल्याणी निद्या 'पॡता ततः । सहसा उःखम् म्रासाय स्कुमारी तपस्विनी ॥७॥ सुप्तायान् दमयन्त्यान् तु नली राजा विशाम् पते । श्रीकीन्मियतचित्तात्मा न स्म शेते यथा पुरा ॥ 🕬

स तद् राज्यापहरणं सुख्न्यागञ्च सर्वशः । वनेच तम् परिधंसम् प्रेच्य चिन्ताम् उपेयिवान् ॥१॥ किन् नु मे स्याद् इदङ् कृत्वा किन् नु मे स्याद् अकुर्वतः। किन् न में मरणं श्रेयः परित्यागी जनस्य वा ॥ १०॥ माम् इयं ख्रु म्रनाती 'व उःखम् म्राप्नोति मत्कृते। मिंदिहीना त्व इयङ् गच्छेत् कदाचित् स्वजनम् प्रति ॥ ११॥ मयि निःसंशयन् दुःखम् इयम् प्राप्स्यत्य् मनुव्रता । उत्सर्गे संशयः स्यात् त विन्देता 'पि सुखङ् क्वचित् ॥ १२॥ स विनिश्चित्य बङ्गधा विचार्यच पुनः पुनः । उत्सर्गम् मन्यते श्रेया दमयन्त्या नराधिपः ॥ ५३॥ नचै 'षा तेजसा शक्या कैश्चिद्ध धर्पयितम् पथि । यशस्विनी महाभागा मद्रतो 'यम पतिव्रता ॥ ५८ ॥ एवन् तस्य तदा बुद्धिः दमयन्त्यान् न्यवर्तत । कलिना उष्टभावेन दमयन्त्या विसर्तने ॥ १५॥ सो ऽवस्रताम् म्रात्मनम् तस्याग्चा 'व्य एकवस्रताम् । चिन्तयित्वा 'ध्यमाद् राजा वस्त्रार्धस्या 'वकर्तनम् ॥ ६ ॥ कयं वासी विकर्तेयन नच ब्रध्येत मे प्रिया। विचिन्त्यै 'वन् नला राजा सभाम् पर्यचरत् तदा ॥ १७ ॥ परिधावन् म्रय नल उत्तर्धे तद्य भारत । म्राससाद सभादेशे विकाशङ्खद्गम् उत्तमम् ॥ १०॥ तेना 'र्धं वाससम् क्वित्वा निवस्यच परन्तपः । सप्ताम् उत्सुज्य वैदर्भीम् प्राद्भवद् गतचेतनः ॥ ११॥ तता निवृत्तॡदयः पुन्य आगम्य तां सभाम् । दमयन्तीन् तदा दृष्टा ह्या होद निषधाधियः ॥ २०॥ यान् न वायुर् नचा "दित्यः पुरा पश्यति मे प्रियाम् । से 'यम् म्रयं सभामध्ये शेते भूमाव् म्रनायवत् ॥ २९॥ इयं वस्त्रावकर्तेन संवीता चारुहासिनी । उन्मते 'व वरिरोहा कथम् ब्रुद्धा भविष्यति ॥ २२ ॥

कथम् एका सती भैमी मया विरहिता ग्रुमा । चिर्ष्यित वने चेरि मृगव्यालनिषेविते ॥२१॥ म्रादित्या वसवो रुद्रा म्रिश्चनी समरुद्रणी । रचन्तु त्वाम् महाभागे धर्मेणा 'सि समावृता ॥२८॥ एवम् उत्ता प्रियाम् भायां द्रपेणा 'प्रतिमाम् भुवि । कलिना 'पॡतद्याना नलस् त्व् म्रातिष्ठद् उद्यतः ॥२५॥ गत्वा गत्वा नलो राजा पुन्न एति सभाम् मुङः । म्राक्ष्यमाणः कलिना सीॡदेना 'वक्ष्यते ॥२६॥ दिधे 'व ॡदयम् तस्य उःखितस्या 'भवत् तदा । देले 'व मुङ्ग म्रायाति यातिचै 'व सभाम् प्रति ॥२०॥ म्रवक्ष्यस् तु कलिना माहितः प्राद्रवम् नलः । मुप्ताम् उत्सृत्य ताम् भाया विलय्य करुणम् बङ्ग ॥२०॥ नष्टात्मा कलिना स्पृष्टस् तत् तद् विगणयम् नृपः । जगामै 'कां वने भूण्ये भायाम् उत्सृत्य उःखितः ॥२०॥

moregoven

Die Nummern der Paragraphen dieser Ausgabe stimmen von 1-153, wo nicht eine Abweichung in Parenthese angemerkt ist, genau zur größeren (*Grammat. crit.* 1832). Von §. 154. an ist das Verhältnis wie folgt:\*)

| a. b.                                          | a. b.   | a. b.   | a. b.   | a. b.                   |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| ~~ ~~                                          | ~~~     | ~~ ~~   | ~~ ~~   | ~~~                     |
| 153 155                                        | 177 163 | 199 180 | 221 188 | 242 218                 |
| $154$ $\begin{cases} 15.3 \\ 15.4 \end{cases}$ | 178 124 | 200 180 | 222 198 | 243 219                 |
| 154 154                                        | 179 124 | 202 181 | 223 198 | 244 220                 |
| 159 167                                        | 180 173 | 203 183 | 224 191 | 245 221                 |
| 160 156                                        | 181 172 | 204 182 | 225 192 | 246 222                 |
| 162 215                                        | 182 174 | 205 189 | 226 193 | 248 223                 |
| 163 220                                        | 183 153 | 206 190 | 227 194 | 249 224                 |
| 164 168                                        | 184 221 | 207 199 | 228 195 | 250 225                 |
| 165 169                                        | (175    | 208 200 | 229 196 | 251 226                 |
| 167 171                                        | 185 176 | 209 209 | 230 201 | 252 227                 |
| 168 170                                        | 183 177 | 210 207 | 231 202 | 253 228                 |
| 169 164                                        | 178     | 211 210 | 232 206 | 254 229                 |
| 165                                            | 189 197 | 212 210 | 233 208 | 255 230                 |
| 170 156                                        | 190 197 | 213 211 | 234 203 | 256 231                 |
| 171 157                                        | 193 206 | 214 212 | 235 203 | 230 232                 |
| 172 158                                        | 194 209 | 215 213 | 236 204 | 257 233                 |
| 173 159                                        | 195 203 | 216 214 | 237 204 | 234                     |
| 174 160                                        | 196 179 | 218 185 | 238 205 | 258 235                 |
| 175 161                                        | 197 179 | 219 186 | 240 216 | <b>25</b> 9 <b>2</b> 36 |
| 176 162                                        | 198 179 | 220 187 | 241 217 | 260 237                 |

<sup>\*)</sup> Wir bezeichnen die größere Ausgabe durch a. und diese kleinere durch b.

| a.          | <b>b.</b> | a. b.                 | a.   | ь.  | a.  | 8.   | a.   | b.          |
|-------------|-----------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-------------|
| 261         | 238       | 297 271               | 331  | 304 | 367 | 329  | 402  | 363         |
| 262         | 239       | 298 272               | 332  | 305 | 368 | 330  | 403  | 366         |
| 263         | 240       | 299 272               | 333  | 299 | 369 | 331  | 405  | 367         |
| 264         | 241       | 300 273               | 334  | 299 | 370 | 332  | 406  | 365         |
| 265         | 242       | 301 274               | 335  | 300 | 371 | 333  | 407  | 368         |
| 266         | 243       | 302 275               | 336  | 301 | 372 | 334  | 408  | 364         |
| 267         | 244       | 303 276               | 337  | 301 | 373 | 335  | 409  | 369         |
| 268         | 245       | 304 277               | 338  | 306 | 374 | 336  | 410  | 370         |
|             | 244       | 305 278               | 339  | 306 | 375 | 337  | 411  | 371         |
| 269         | 246       | 306 279               | 340  | 306 | 376 | 338  | 412  | 372         |
| 270         | 247       | 307 280               | 341  | 306 | 377 | 339  | 413  | 373         |
| 271         | 248       | 308 281               | 343  | 307 | 378 | 339  | 414  | 374         |
| 272         | 243       | 309 282               | 24.3 | 308 | 379 | 340  | 415  | 375         |
| 273         | 249       | 310 283               | 343  | 309 | 380 | 341  | 1    | 376         |
| 274         | 250       | 311 283               | 344  | 310 | 381 | 342  | 416- | 377         |
| 275         | 251       | 312 283               | 345  | 311 | 382 | 343  | 417  | 378         |
| 276         | 252       | 313 284               | 346  | 312 | 383 | 344  | 418  | 379         |
| 277         | 253       | 314 285               | 348  | 313 | 384 | 345  | 419  | 380         |
| 278         | 254       | 315 285               | 349  | 314 | 385 | 345  | 420  | 381         |
| 279         | 255       | 316 286               | 350  | 315 | 386 | 346  | 421  | 382         |
| <b>2</b> 80 | 256       | 317 287               | 351  | 316 | 387 | 347  | 422  | 383         |
| 281         | 257       | 318 287               | 352  | 317 | 368 | 348  | 423  | 384         |
| 282         | 258       | 319 288               | 354  | 321 |     | .350 | 424  | 385         |
| 283         | 259       | 320 289               | 355  | 322 | 303 | 351  | 425  | 386         |
| 284         | 260       | 321 290               | 356  | 323 | 390 | 349  | 426  | 387         |
| 285         | 26 t      | 322 291               | 357  | 324 | 392 | 357  | 427  | 388         |
| 286         | 262       | 323 292               | 358  | 318 | 393 | 355  | 429  | <b>39</b> 0 |
| 287         | 263       | $324$ ${293}$         | 359  | 319 | 394 | 358  | 431  | 392         |
| 288         | 264       | 294                   | 360  | 320 | 395 | 358  | 432  | 393         |
| 289         | 265       | 326 295               | 361  | 325 | 396 | 358  | 433  | 394         |
| 291         | 267       | 327 295               | 362  | 326 | 397 | 358  | 434  | <b>395</b>  |
| 292         | 267       | 328 297               | 363  | 327 | 398 | 359  | 435  | <b>3</b> 96 |
| <b>2</b> 93 | 268       | 329 302               | 364  | 328 | 399 | 360  | 436  | 397         |
| 295         | 269       | 330 302               | 365  | 329 | 400 | 361  | 437  | 398         |
| 296         | 270       | 331 <sup>a)</sup> 303 | 366  | 329 | 401 | 362  | 438  | 390         |

| a.    | <b>b.</b>    | a. b.      | a. b.     | a. b.           | a. b.   |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------------|---------|
| 439   | 400          | 472 432    | 510 460   | 548 486         | 584 519 |
| 440   | 401          | 473 431    | 511 461   | 549 487         | 585 520 |
| 441   | 401          | 474 431    | 512 462   | 550 488         | 586 521 |
| 443   | 402          | 475 433    | 513 463   | 551 489         | 587 522 |
| 444   | 403          | 476 434    | 514 464   | 552 490         | 588 523 |
| 445   | 404          | 477 438    | 515 465   | 553 491         | 589 524 |
| 446   | 405          | 478 439    | 516 465   | 554 492         | 590 525 |
| 447   | 406          | 480 435    | 517 465   | 555 493         | 591 526 |
| 448   | 407          | 481 435    | 518 465   | 556 494         | 592 527 |
| 439   | 408          | C/35       | 519 466   | 557 495         | 593 528 |
| 450   | 409          | 483 436    | 520 467   | 558 496         | 594 529 |
| 451   | 410          | 483 440    | 521 468   | 559 497         | 595 530 |
| 452   | 411          | 484 440    | 522 469   | 560 498         | 596 531 |
| 453   | 412          | 485 440    | 523 470   | 561 499         | 597 532 |
| 454   | 413          | 486 440    | 524 471   | 562 500         | 598 533 |
|       | [414         | 488 441    | 525 472   | 563 501         | 599 534 |
| 455   | 415          | 491 444    | 526 472   | 564 502         | 600 536 |
|       | \$419<br>417 | 492 445    | 532 473   | 565 499         | 601 535 |
| 456"  | 417          | 493 446    | 533 474   | 566 503         | 602 537 |
| 4566) |              | 494 447    | 534 472   | 567 504         | 603 538 |
| 457   | 419          | 495 448    | 535 472   | 568 505         | 604 539 |
| 458   | 420          | 496 449    | 536 472   | 569 <b>5</b> 06 | 605 540 |
| 459   | 421          | 497 450    | 537 472   | 570 507         | 606 541 |
| 460   | 422          | 498 451    | 538 475   | 571 508         | 607 542 |
| 461   | 423          | 499 452    | 539 476   | 572 509         | (00 543 |
| 462   | 424          | 500 453    | 540 477   | 573 510         | 608 544 |
| 463   | 425          | 503 455    | 541 478   | 574 511         | 609 545 |
| 464   | 426          | 504 454    | 542 479   | 575 512         | 610 543 |
| 465   | 427          | 505 457    | 543 480   | 577 513         | 611 543 |
| 466   | 425          | 506 457    | 544 481   | 578 514         | 612 543 |
| 4.57  | 428          | 507 457    | 545 483   | 579 514         | 613 546 |
| 468   | 429          | 608 \\ 458 | 546 484   | 580 515         | 614 547 |
| 470   | <b>∫</b> 430 | 459        | 547 \$481 | 581 516         | 615 548 |
|       | 437          | 509 458    | 482       | 582 517         | 616 549 |
| 471   | 431          | 459        | 548 485   | 583 518         | 550     |

| a.  | <b>b</b> .  | a.  | b.          | a.           | b.          | a.  | b.          | a.  | ь.  |
|-----|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|
| ~~  | ~~          | ~~~ | ~~          | ~~           | ~~          | ~~  | ~~          | ~~  | ~   |
| 617 | 55 t        | 634 | 563         | 649          | 581         | 665 | 597         | 681 | 613 |
| 618 | 552         | 635 | 565         | 6 <b>5</b> 0 | 582         | 666 | 598         | 682 | 614 |
| 619 | 552         | 033 | 566         | 651          | 583         | 667 | 599         | 683 | 615 |
| 621 | <i>55</i> 3 | 636 | 567         | 652          | 584         | 668 | 600         | 684 | 616 |
| 622 | 554         | 627 | <b>5</b> 68 | 653          | 585         | 669 | 601         | 685 | 617 |
| 623 | 555         | 638 | 568         | 654          | 586         | 670 | 602         | 686 | 618 |
| 624 | <b>55</b> 6 | 639 | 570         | 655          | 587         | 671 | 603         | 687 | 619 |
| 625 | 557         | 640 | 561         | 656          | 588         | 572 | 604         | 688 | 620 |
| 626 | 557         | 641 | 571         | 657          | 589         | 673 | 60 <b>5</b> | 689 | 620 |
| 627 | <b>55</b> 8 | 642 | 572         | 658          | <b>5</b> 90 | 674 | 606         | 690 | 621 |
| 628 | 559         | 643 | 573         | 659          | 591         | 675 | 607         | 591 | 622 |
| 629 | <b>56</b> 0 | 644 | 574         | 660          | 592         | 676 | 608         | 692 | 623 |
| 630 | 562         | 645 | 575         | 661          | 593         | 677 | 609         | 693 | 266 |
| 631 | 563         | 646 | 576         | 662          | 594         | 678 | 610         | 694 | 577 |
| 632 | <b>5</b> 63 | 647 | 579         | 663          | 595         | 679 | 611         | 695 | 578 |
| 633 | 564         | 648 | 580         | 664          | <b>5</b> 96 | 680 | 612         |     |     |

~··\*>>>

# Alphabetisches Sachregister.

Abhängigkeits - Composita (Tatpuruscha) §.604,605.

Ablativ, sing. 128; du. 140; pl. 149; adverbialischer Abl. 607 Ann. 616.

Abstrakte Substantive, primitive 575. Suff. ग्र, अषु, ग्रन, ग्रनि, ग्रा, इ, ई, ति, न, या; abgeleitete 584. Suff. ग्र, इक, इमन्, एय, ता, त्व, य.

Accente 30.

Accusativ, sing. 123, 124; du. 137; pl. 145 ff.; adverbialischer Acc. 607, 615, 616.

Activ, zwei Formen dess. 267.

Adjective 215 ff. Bildung primitiver 571 ff.; abgeleiteter 584 ff.

Adverbia 615 ff.

Adverbiale Composita (Awjajîbhâwa) 607 ff.

Allgemeine Tempora 348; vollständige Conjugation derselben 442. Alphabet 1 ff.

Anunasika 17, 66, 70.

Anuswâra 15, 16, 17.

Aphaeresis, des # 38, 76.

Apokope, schließender Vocale vor Taddhita-Suff. 582; des নূ 67; im Nom. masc. u. neut. und Acc. neut. sing. 121, 122, 123; vor Taddhita-Suff. 583; des নু 76, 78; des letzten von zwei schließenden Conson. 57.

Apostroph 5.

Aspiration, Aussprache derselben 23; Unterdrückung ders. 56<sup>a</sup>, 83<sup>a</sup>; Zurücktretung ders. auf den Anfangsbuchst. 56<sup>b</sup>, 83<sup>b</sup>; Übertragung ders. auf den folg. Buchst. 83<sup>b</sup>, s. auch 81<sup>a</sup>), 102, 103.

Assimilation, des त्, यू, द und धू 61; des न् 66.

Atmanêpadam 267, 274.

Augment 287, 288.

Aussprache, Regeln ders. 11 ff.

Auxiliar - Futurum 440.

Awjajibhawa 607 ff.

Bahuwrihi 595 ff.

Buchstaben 1-4; Namen ders. 4; Eintheilung ders. 31, 32.

Casus 118; Bildung ders. 119 ff.; Tasel der sämmtlichen Casusendungen 155; starke, schwache, mittlere Casus 175 ff.

Causalform 465.

Collectiva, Bildung ders. 584. Suff. म्र, म्रक, इक, इनी, एय, त्रा, य, या.

Collective Composita (Dwigu) 606 ff.

Comparativ 223 ff.

Composita 585 ff. Eintheilung ders. in sechs Klassen 586. Über die sechs Klassen im allgemeinen 609 ff.

Conditionalis 441.

Conjugation 267 ff.

Conjunctionen 619.

Consonanten, zusammengesetzte 9; Veränderung ders. am Ende und Anfang der Wörter 56 ff.; in der Mitte der Wörter 83 ff.

Copulative Composita (Dwandwa) 587 ff.

Dativ, sing. 127; du. 140; pl. 149.

Declination 115 ff.; unregelmässige 165 ff.; alphabetisches Verzeichnis 266.

Denominativa 516 ff.

Deponens der Intensivform 498, 514.

Derivativa, Verba 444 ff.; Nomina 579 ff.

Desiderativform 476.

Determinative Composita (Karmadharaja) 602 ff.

Diminutiva 584, Suff. क.

Diphthonge 14; Verkürzung ders. 34c).

Dual, Casus dess. 137-141.

Dumpfe Buchstaben 31.

Dwandwa 587 ff.

Dwigu 606 ff.

Einförmiges Augment-Präteritum 287 ff.

Einschiebung, eines euphonischen Zischlauts 65, 82<sup>b</sup>), 111 Anm. 2. Andere seltene Einschiebungen 82<sup>a</sup>); eines euphonischen  $\pi$  49<sup>a</sup>); eines euphonischen  $\pi$  49<sup>b</sup>).

Expletive 619.

Femininum, Bildung dess. 216 ff.

Futurum, Participial-F. 422 ff.; Auxiliar-F. 440 ff.

Genitiv, sing. 129, 130; du. 141; pl. 150.

Genus 116.

Gerundia 562 ff.

Grundform 115.

Guna 33 ff.

Imperativ 284 ff.; des vielförm. Praet. 361b, 374b, 389b; des Auxiliar-Fut. 440b.

Indeclinabilia 615 ff.

Infinitiv 561.

Instrumentalis, sing. 125, 126; du. 140; pl. 148.

Intensivform 498.

Interrogativum 249.

Interjectionen 623.

Karmadhâraja 602 ff.

Krit-Susiace 527 ff.; Alphabetisches Verzeichnis ders. 575.

Lêt 442.

Locativ, sing. 131 ff.; du. 141; pl. 151.

Masculina auf म्रा, ई, ऊ 156 ff.

Modi 269, 270.

Nasale 24.

Nomina agentis 575. Suff. म, मक, मन, तृ, यक, बन्, बर्, माक, माण, इ, इक, इत्नु, इत्, उ, ऊक

Nominativ, sing. 119 ff.; du. 137; pl. 142. ff.

Ordnungszahlen 236, 237.

Parasmaipadam 267.

Participia 528 ff.

Participial-Futurum 422 ff.

Passiv 445 ff.

Patronymica 584. Suff. म्र, म्रक्ति, म्रायन, म्रायनि, म्रायन्य, इनेय, ईय, एय, एर, ऐर, कायनि, कि, य.

Periphrastisches Präteritum 419 ff.

Personalendungen 272; Eintheilung derselben in schwere und leichte 273.

Plural, Casus dess. 142 ff.

Possessiva, Pron. 264 ff.; Composita 595 ff.

Potentialis 283; des vielf. Prät. 361b), 381b), 389b).

Präfixe 111 ff.

Präpositionen, untrennbare 111; isolirte 620, 621.

Präsens 282.

Präteritum, einförmiges Augment-Pr. 287 ff.; vielförm. Augment-Pr. 348 ff.; Reduplic. Prät. 390 ff.; periphrast. Bildung desselben 419 ff.

Precativ, des Par. 430; des Atm. 437.

Primitive Wörter 528 ff.

Pronomina 240 ff.; abgeleitete 259 ff.; Possessiva 264 ff.

Reduplication, Gesetze ders. 330, 387 ff., 392 ff., 476 ff., 498 ff.

Reduplicirtes Präteritum 390 ff.

Reine Formen 281.

Relativum 243.

Ruhezeichen 6.

Schlusszeichen 8.

Schwere und leichte Endungen 273.

Singular, Casus desselben 119 ff.

Special-Tempora 271; Vollständige Conjugation ders. 294; Anomalien derselben 295 ff.

Sprachprobe 624.

Substantive, Bildung primitiver 571 ff.; abgeleiteter 584 ff.

Suffixe, s. Krit, Unadi und Taddhita.

Superlativ 223 ff.

Taddhita-Suffixe 579 ff.; alphabetisches Verzeichniss ders. 584.

Tatpuruscha 604, 605.

Tempora, Bildung der Special-Temp. 276 ff.; der allgemeinen 348; Haupt- und Neben-Tempora 275.

Tönende Buchstaben 31.

Unadi-Suffixe 527, 575, 576.

Verba 267 ff.; Eintheilung derselben in zehn Klassen 271; zusammengesetzte 586; alphabetisches Verzeichniss der unregelmässigen 577.

Verba derivativa 444 ff.

Vergleichungsstufen 223 ff.

Verstärkte und reine Formen 281.

Verwandlung, s. Vocale und Consonanten.

Vielförmiges Augment-Präteritum 348 ff.

Vocale, Eintheilung ders. 32; Verwandlung der End- und Anfangsvocale 35 ff.; der medialen 47 ff.

Vocativ, sing. 134 ff.; du. 137; pl. 152.

Wisarga 18.

Wortbildung 427 ff.

Wriddhi 33.

Wurzeln 106 ff.; alphabetisches Verzeichniss der unregelmässigen 577.

Zahlwörter, Grundzahlen 228 ff.; Ordnungszahlen 236 ff.; adverbiale Zahlwörter 238, 239.



# Berichtigungen und Zusätze.

- S. 81. Über Neutra auf F s. auch Zusatz zu S. 311. Num. 44.
- S. 190. §. 297. Die Wurzel सद् sinken, sich setzen, welche sowohl zur 1sten als 6ten Kl. gezogen wird,\*) substituirt सीद् . Über शुद्ध fallen s. S. 321.
- S. 200. Z. 7. von unten lies स्यामहि für स्मामहिः
- S. 207. §. 345a). adde Jr.
- S. 235. §. 419. Anm. lies क्रियात für -क्यात .
- S. 239. letzte Zeile lies ਸਤਜ਼ੀ für ਸਦਾ.
- S. 243. §. 435. adde নুৱু.
- S. 263. §. 457. adde ਕੇ, ਲ੍ਹੇ, ਕੀ. Letztere bildet ਕੀਪੈ.
- S. 290. §. 548. রাম gegessen kann nur insofern zur Wurzel রঅু gezogen werden, als diese selber durch Reduplication aus ঘন্ন entstanden ist (s. §.321. Anm.). Doch stammt রাম eigentlich nicht von dem verstümmelten রঅ্ sondern von রঘন্ন mit Unterdrückung der Sylbe সুন্, wornach রাম aus রঘ্ nach §.83<sup>b</sup>.
- S.311. Num. 44. Die Nomina agentis auf & erscheinen als Neutra, wenn sie sich, was selten der Fall ist, auf ein Neutrum beziehen. Zwei Beispiele liefert die Bhagavad-Gitâ XIII. 14.

<sup>\*)</sup> Bei Wurzeln mit stammhaftem a ist eigentlich, weil dieser Vocal kein Guna zuläfst, eine Unterscheidung der 1sten und 6ten Kl. nicht möglich. Die meisten Wurzeln dieser Art werden jedoch von den Grammatikern der 1sten Kl. allein beigezählt, und dies sollte man auch hinsichtlich der Wurzel sad thun, zumal da in der Veränderung ihres a in i (vielleicht die Schwächung eines älteren i) eine Steigerung liegt.

u. 16., wo गुणभात्रा Geniefser, Besitzer der Eigenschaften und भूतभर्तृ Träger, Erhalter der Geschöpfe sich auf प्रम् ब्रह्म das erhabene Brahma beziehen.

S. 322. Z. 9. del. इये.

S.334. Z.7. von unten lies मुवर्ण für मुवण

Br. S. A. a M. J. Alaba 9.

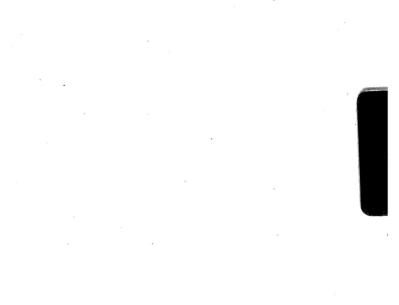



